Freitag, 12. August 1983 - D \*\*\* Azel Sprinser Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen I. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Telefon-Nummern der WELT: Zentrahredaktion Bonn. (02 23) 304-1 / Anzeigmannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteikung Hamburg (040) 347-1 — Pflichtblatt an allen deutseben Wertpapierbörsen

7

7 1

4

200

200

5-41.75-

( 1 1 m

75-7

注 ( ニュー・

Mr ....

**₹a**r

ga <u>Ge</u>raalia

**then**elel hinte (

Mar Ver in Contra Maleri de la Contra

er er todet

nini uul Nach=

· 2722

-

----

t Tirk

\$ 5×

i le .

3. J. S.

4

**M**. . . .

**≱. 3.**2<sup>10</sup> ∪

grams."

and k

19.4

Arguite

m went

. .

**THE** 

新たってはつ

data .

\* \*

y vin 1

**98** 12 11

... والإربار الم

g. **3** . 1 47 1 1 1

5. 6. 3.

5.7°.

**1.** 1. 7 . .

je. 4;2 -

A CONTRACTOR

71

gesen (Article)

borrieren!

het zur Mei

HE WHE

F4" :

et geflichen

-- :

. .

# DIEWWELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 186 - 32.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 38,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F, Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 100,00 Dln. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 dS, Porugal 100 Ese, Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische insein 150 Pts.

#### **POLITIK**

Bilanz der Unfreiheit: Seit dem Bau der Mauer in Berlin am 13. August 1961 sind bei Fluchtversuchen aus der "DDR". 182 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Arbeitsge-meinschaft 13. August" starben 73 Menschen an der Mauer und 109 Flüchtlinge an der Demarkationslinie zum Bundesgebiet.

**Einladung abgelehnt:** Die Staatsoberhäupter Schwedens und Dänemarks haben die Einladungen von SED-Chef Honecker zum offiziellen Festakt der Luther-Feiern in Ost-Berlin abgelehnt.

Dollar wieder böher: Nach zeitweisem Handelüber 2,74 DM wurde der Dollar-Mittelkurs auf 2,7336 DM gestellt (Vortag 2,7120). Die Bundesbank verkaufte zur Stützung 54 Millionen Dollar.

Liquiditätshilfe: Der Zentralbankrat hat erwartungsgemäß keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt. Die Bundesbank gewährt iedoch den Banken eine Liquiditätshilfe über Wertpapierpensionen (Zins 5,3 Prozent, Laufzeit 28 Tage).

Faya Largean gefallen: Von Libyen unterstützte Rebellen haben die taktisch wichtige Oase Faya Largeau in Nord-Tschad erobert. 2500 Regierungssoldaten sind eingeschlossen. Frankreich verstärkt sein Truppenkontingent in Tschad auf 500 Fallschirmjäger, sie sollen als Ausbilder dienen.

Moskau hat den USA wegen Militärlieferungen Einmischung vor-

> Entführte Minister frei: Linke drusische Milizen haben die drei entführten libanesischen Minister wieder freigelassen. Sie sollen Präsident Gemayel Drusen-Forderungen überbringen. Heftige Kämpfe im Schuf und am Flugha-

> INF-Initiative Ceausescus? Der rumänische Staatschef bereitet nach Ansicht von Außenminister Genscher eine eigene Initiative für die Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen (INF) zwischen USA und Sowjetunion vor. Sie soll den Termin einer westlichen Nachrüstung hinaus-

> Kredit im Bundestag: Der CDU-Abgeordnete Friedmann will den DDR"-Kredit in der Unionsfraktion und im Haushaltsausschuß diskutieren. Der Ausschuß hätte nach seiner Meinung früher informiert werden müssen.

Shagari bleibt Präsident: Aus den nigerianischen Wahlen vom Wochenende ist Präsident Shagari als Sieger hervorgegangen. Er erhielt 47,3 Prozent.

Heute: Pakistans Staatschef Zia ul-Haq will Verfassungsreform vorlegen. - UN-Konferenz gegen Rassendiskriminierung in Genf geht zu Ende

### <u>ZITAT DES TAGES</u>



99 Es paßt doch nicht zusammen, daß wir auf der einen Seite immer älter werden, auf der anderen Seite aber jammern, daß wir durch unsere Nahrung vergiftet

Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle bei einem "Hör zu"-Symposium zu Erzährungsfragen. FORO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

## WIRTSCHAFT

DM erhöht.

Öleinfuhr: Im zweiten Quartal 16.4 Millionen Tonnen für neun Milliarden DM (Vorjahresniveau: 15 bzw. 21 Prozent mehr):

Subventionsabbau: Bundesregierung sieht keine Möglichkeit dafür 1984. Allein die Steuervergünstigungen steigen auf 33,3 Milliarden DM (von 31,7 Milliarden).

Dollar-"Alternative": Bankenpräsident Fahning fordert europäisches "Währungsbündel" als Einheit für Währungsreserven, weil USA sich nicht internationalen Währungsregeln unterwür-

Sozialhilfe: Ausgaben 1982 gegen Hertie: Konsumbelebung im er-Vorjahr um 1,5 Milliarden DM sten Halbjahr, Umsatz bereinigt (10,5 Prozent) auf 16,3 Milliarden um 100 Millionen DM (3,9 Prozent) gegen Vorjahresniveau gestiegen.

> Mittelstand: Zukunfts-Optimismus bei der mittelständischen Wirtschaft ergibt eine Umfrage der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank

Börse: Die deutschen Aktienmärkte zeigten sich nach den deutlichen Kursverlusten seit Wochenbeginn gestern kräftig erholt. Am Rentenmarkt hielt die Talfahrt der Kurse an: WELT-Aktienindex 138,4 (138,1); Dollarmittel-kurs 2,7336 (2,7120) Mark; Goldpreis je Feinunze 411,75 (408,25) Dollar.

ning of the second

China: Der berühmte Kaiserliche

stört, wird wieder aufgebaut.

## **KULTUR**

Zensur: "Tercüman", die wichtigste konservative Zeitung der Tür-Hamburg-Hannover begonnen. kei, ohne Angabe von Gründen

auf unbestimmte Zeit verboten. Sommerpalast in Peking, 1860 von französischen Truppen zer-

Glasfaser: Als Prototyp für ein breitbandiges integriertes Glasfa-

# SPORT

vor dem Start, will sich der Zehnkampf-Favorit Daley Thompson in Helsinki entscheiden, ob er gegen Hingsen und Wentz antritt.

Leichtathletik: Erst heute, kurz Fußball: Insgesamt acht Millionen Mark zahlen die deutschen Fernsehanstalten ARD und ZDF den 38 Profiklubs für die Übertragungsrechte der Saison 1983/84.

## AUS ALLER WELT

Großrazzia: Beim bisher größten Einsatz der Hamburger Polizei wurden 24 \_Hell's Angels" verhaftet. Sie gelten als Drahtzieher eines großen Teils der organisierten Kriminalität Hamburgs.

Sowjet-U-Boot gesunken: Ein sowietisches Atom-U-Boot sank im Juni vor Kamtschatka mit 90 Mann, wie jetzt bekannt wurde.

· Blockade-Taxe: Nach einer neu en bayerischen Verordnung müssen Kasernen-Blockierer zwischen 40 und 2000 DM Strafe zah-

Wetter: Kaltfront eines Norwegen-Tiefs wird im Norden wirksam mit Temperaturen um 20 Grad. Im Süden heiter, bis 28 Grad.

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die beiden Schlüssel IWF: Der Quotenaufschwung soll und das Kleingedruckte - Kommentar von Herbert Kremp S.2

Sowjet-Wirtschaft: Mit dem neuen Arbeiter" gegen den Dik-S. 3

Ost-Berlin: Honecker "Staats-bürgerschaft" und der Begriff Respektierung .... S. 4

MAR FAIL UNITED B MAR FORET A LT S MARKETERS A Forant: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages 6.5 Fernsehen: Prominente Schau-

spielerinnen unterhalten sich streicht Ruska Finnlands Baume über das Mundarttheater S. 6 keuchtend bunt S. I

die Finanzierungslücke schließen S.7

Segeln: Geschlossene Mannschaftsleistung führte zum Sieg im Admiral's Cup

Scattle: Amerikas. Gegen-Bayreuth; der "Ring" bei den Wagner-Festspielen S. 13

Großbritannien: Eine Reise zur großen Schlacht der kleinen Leute

Reise-WELT: Im Spätsommer streicht Ruska Finnlands Bäume

# "DDR"-Zöllner: Gezwungen ein Soll an Kontrollen zu erfüllen

Flüchtling berichtet über Ostberliner "Spitzelanweisung"

Den "DDR"-Zöllnern an den Transitübergängen und Grenzkontrollstellen drohen disziplinarische Strafen und Versetzungen, falls sie nicht bei ihrem täglichen Dienst eine bestimmte Anzahl von Verdachtsmeldungen und sogenannten Verdachtskontrollen gegenüber bundesdeutschen Reisenden erbringen. Darüber hat gestern in Berlin der 32jährige nalige Zöllner Bernhard Kraft berichtet, dem im November 1981 die Flucht nach Niedersachsen gelungen war. Kraft, der acht Jahre lang als Zöllner am "DDR"-Grenzkontrollpunkt Marienborn (Helmstedt) tätig war, schilderte auf einer Veranstaltung der "Arbeitsgemeinschaft 13. August" erstmals Hintergründe zur Kontroll- und Abfertigungspraxis der

Danach sind an den Kontrollpunkten ausnahmslos Vertrauensleute des "DDR"-Staatssicherheitsdienstes im Einsatz. Im staatlichen Schulungsunterricht werde den "DDR"-Zöllern beigebracht, daß grundsätzlich jeder Reisende als Verdächtiger zu gelten habe. Zöllner, die während ihrer üblichen Tagesschicht nicht mindestens

F. DIEDERICHS, Berlin drei bis vier Verdachtsmeldungen oder Verdachtskontrollen durchführen, werden nach Aussage des geflüchteten "DDR"-Grenzers von ihren Vorgsesetzten verdächtigt, "dem Feind Vorschub zu leisten". Bernhard Kraft berichtete, es gebe eine Anzahl von Zöllnern, die deshalb regelmäßig unwahre Verdachtsmeldungen "gegen besseres Wissen" abgeben, um ihr "Soll zu erfüllen".

Oberste Aufgabe eines jeden Zöll-

ners sei es, "Personenschleusungen" zu verhindern. Jeder Zöllner müsse sich vor seinem Dienstantritt vor seinem "Zugführer" verpflichten, nach besten Kräften Verdachtsmomente zu ermitteln. So enthalte die Dienstanweisung für die "DDR"-Grenzer die Anweisung, in vermeintlich harmlosen Gesprächen mit den Reisenden "Informationen abzuschöpfen". Dies gelte vor allem für extrem kritische oder extrem positive Außerungen über die sozialistische Gesellschaftsordnung. Diese Äußerungen müssen von dem Zöllner jeweils schriftlich erfaßt werden und werden bei den "DDR"-Behörden gespeichert. Nach Kenntnis von Kraft werbürgern Personencharakteristiken erstellt, die dem Ministerium für Staatssicherheit auch zu Anwerbungsversuchen bei potentiellen "DDR"-Agenten dienen.

Bei besonderen politischen Anlässen gibt es nach dem Bericht des "DDR"-Grenzers spezielle Kontrollanweisungen. So seien die Grenzer anläßlich des Schmidt-Besuches bei Erich Honecker im Dezember 1981 mehrere Wochen vorher auf diese Ereignisse "vorbereitet worden". Man habe sie angewiesen, bei kleineren Zollvergehen "mal ein Auge zuzudrücken" und "mögliche diplomatische Komplikationen zu vermeiden". Andererseits seien die Grenzer an Tagen wie dem 17. Juni oder dem 13. August angewiesen, mit scharfen Kontrollen den Reisenden zu zeigen, "daß sie im Gesetzebereich der DDR stehen", so die Dienstanweisung. Die \_DDR"-Zöllner würden zudem von ihren Vorgesetzten dazu angehalten, selbst ihre Kollegen "bis in die Privat- und Intimsphäre hinein ständig zu bespitzeln", berichtete Kraft. Bei jedem schweren Zollvergehen

werde durch Mitarbeiter des Ministe-

# Bundestag fragt nach Bonner Kredit

Friedmann (CDU): Haushaltsgesetz ändern? / Abgeordnete wollen besser informiert werden

den so von Tausenden von Bundes-

HEINZ HECK, Bonn Auch auf CDU-Initiative wird der Milliardenkredit für die "DDR" noch ein parlamentarisches Nachspiel in Bonn haben. Der Vorsitzende des

Rechnungsprüfungsausschusses, Bernhard Friedmann (CDU), erklärte gegenüber der WELT, daß er das Thema sowohl in der Fraktion wie auch im Haushaltsausschuß zur Sprache bringen werde.

Friedmann rechnet mit "intensiven Beratungen nicht nur der technischen Seite". Er verbindet damit die Erwartung, daß nicht nur Vertreter des Finanzministeriums im Haushaltsausschuß gehört werden, sondern auch des Bundeskanzleramts, also Staatsminister Philipp Jenninger (CDU). Der Rechnungsprüfungsausschuß ist Teil des Haushaltsaus-

Friedmann bestreitet der Regierung nicht das Recht, einen neuen Kurs in der Deutschlandpolitik einzuleiten, auch ohne dies zuvor vom formal sei die Bundesregierung dabei angesprochen. Zwar habe das Parla-

auch nicht an eine parlamentarische Zustimmung gebunden. Aber "die Informationspolitik der Bundesregierung ist nicht in Ordnung-, kritisiert Friedmann die Tatsache, daß das Parlament - nicht einmal der Haushaltsausschuß - rechtzeitig über die Garantie informiert worden sei. Er stellt die Frage: "War es klug, daß die Bundestagsabgeordneten die Vereinbarung durch das Fernsehen erführen?" Damit sei die Diskussion "falsch gelaufen", da die uninformierten Abgeordneten sich in den parlamentarischen Ferien den Fragen der Bevölkerung hätten stellen

Erst acht Tage nach Bekanntwerden der Vereinbarung seien die zuständigen Mitglieder des Haushaltsausschusses durch ein Schreiben des Staatssekretärs im Finanzministerium, Friedrich Voss (CSU), informiert worden.

Aus der Sicht Friedmanns sind hier Fragen des parlamentarischen Bud-Parlament absegnen zu lassen Rein getrechts und der Budgetkontrolle

ment schon 1972 generell darauf verzichtet, auf die Vergabe von Garantien Einfluß zu nehmen und diese Entscheidungen der Exekutive überlassen. Das schließe aber eine Information des Parlaments, speziell des für Haushaltsfragen zuständigen Ausschusses, keineswegs aus. Friedmanns Fazit: Es sei keine vertrauensbildende Maßnahme" gewesen, und er wolle es der Diskussion im Parlament und seinen Gremien überlassen, ob auch das Haushaltsgesetz in der Weise geändert werde, daß bei Entscheidungen dieser Größenordnung wenigstens eine Vorabinformation an das Parlament oder seine Vertreter zur Pflicht gemacht werde. Friedmann betrachtet es als

"Grundsatzfrage, daß die Bundesregierung mit dem Haushaltsausschuß offen und rechtzeitig zusammenarbeitet". Dem Bundeskanzler bescheinigte er ein so hohes Verständnis von Demokratie und Gewaltenteilung, daß dieses Verhalten künftig selbstverständlich sein sollte. Zugleich be-• Fortsetzung Seite 6

# Zentralbankrat erhöht Zinsen nicht

Auf kreditpolitische Bremse gegen Dollar-Höhenflug verzichtet / Anstieg auf 2,73 DM

Der Zentralbankrat hat gestern im Beisein des Bonner Wirtschaftsstaatssekretärs Otto Schlecht wie erwartet auf kreditpolitische Beschlüsse verzichtet, die den Höhenflug des Dollars hätten bremsen können. Der Dollar war gestern bei der amtlichen Notierung von 2,7120 (Vortag) auf 2,7336 DM und vorher zeitweilig bis auf 2,7440 DM geklettert.

Der Diskontsatz bleibt also bei vier Prozent und der Lombardsatz, der den Zins für Tagesgeld am Geldmarkt der Banken entscheidend bestimmt, bleibt bei fünf Prozent.

Allerdings hat das Direktorium der Bundesbank eine ihrer Kreditquellen leicht verteuert, wozu es freilich keines Beschlusses des Zentralbankrats bedurfte. Die Bundesbank bietet dem Kreditgewerbe ein neues Wertpapierpensionsgeschäft (die Banken verkaufen Wertpapiere an die Bundesbank mit einer Rückkaufvereinbarung) für 28 Tage zum Zinssatz von 5.3 Prozent an nach 5.1 Prozent beim

CLAUS DERTINGER, Frankfurt letzten Wertpapierpensionsgeschäft. Aber auch dieser Zins für die neuen Wertpapierpensionskredite liegt noch deutlich unter dem Zinssatz von 5.5 bis 5.7 Prozent für Monatsgeld am Bankengeldmarkt. Die Bun-desbank nimmt bis heute mittag Gebote der Banken an und gibt heute nachmittag die Zuteilung der Beträge bekannt, die am Montag gutge-

SEITE 2: Warum nicht die Zinsen bremsen?

schrieben werden. Mit einer relativ knappen Zuteilung hat die Bundesbank die Möglichkeit, die Banken liquiditätsmäßig an der kurzen Leine zu halten und damit die über das Zielband hinausschießende Geldmengenausweitung etwas abzubrem-

So bleibt denn auch jetzt der Zinsvorsprung von drei bis fünf Prozentpunkten erhalten, mit dem der Dollar Gelder aus der Bundesrepublik anlockt, wodurch der Dollarkurs hochgetrieben wird. Diesen Zustand hätte nur eine kräftige Erhöhung der deutschen Leitzinsen, besonders des Lombardsatzes beenden können. Doch das kam für den Zentralbankrat nicht in Frage, weil ein solcher Zinsschub, der die Kreditzinsen stark verteuert hätte, Gift für die immer noch schwächliche deutsche Koniunktur wäre.

In Bankkreisen hielt man den Verzicht auf eine Leitzinserhöhung für richtig. Der Rentenmarkt tendierte gestern weiter schwach mit Verlusten bis zu einem Prozentsatz, so daß die Durchschnittsrendite von Bundesanleihen weiter von 8,40 auf 8,43 Prozent anzog. Die Aktienbörse hat sich dagegen erholt.

Der weitere Anstieg der Dollar-No-tierung auf 2,7336 DM wurde auch gestern in erster Linie auf das hohe Zinsniveau in den USA zurückgeführt. Dabei spielte auch die Spekulation eine Rolle, daß die Zinsen in den USA noch weiter steigen werden.

# Paris verstärkt Truppen in Tschad

Die seit Wochen heftig umkämnfte Oasenstadt Faya-Largeau im Norden Tschads ist unter dem Ansturm der von Libyen unterstützten Rebellen um den früheren Präsidenten Goukouni Weddey gefallen. Wie gestern in N'Djamena bekannt wurde, haben sich die in Faya-Largeau eingeschlossenen Regierungstruppen-praktisch die Hälfte der tschadischen Armeeans der 20 000 Einwohner zählenden strategisch wichtigen Stadt zurückgezogen, um die "menschlichen und materiellen Verluste" zu beschränken. Etwa 500 der nind 2500 Regierungssoldaten sollen in Gefangen-

schaft geraten sein. - Die Truppen des Regierungschefs Hissène Habre hatten Faya-Largeau erst am 30. Juli von den Rebellen zurückerobert. Die Stadt war seither schweren libyschen Luftangriffen ausgesetzt gewesen, bei denen teils waren. An dem am Mittwochmorgen begonnenen Sturm auf die Stadt sol-

sche Soldaten mit Unterstützung schwerer libyscher Artillerie, Panzern und Kampfilugzeugen beteiligt gewesen sein.

Während der Kämpfe um Faya-Largeau soll es anderen Regierungstruppen gehingen sein, die rund 350 Kilometer südöstlich gelegenen Ortschaften Tschaluba und Kalait, die von den Rebellen gehalten wurden, zurückzuerobern. Der amtliche tschadische Rundfunk sprach von einem "spektakulären Sieg". Es gebe mehr als 600 Kriegsgefangene,

Die Regierung in Paris hat gestern die Verlegung von Fallschirmjägern und Kriegsmaterial aus Frankreich und der Zentralafrikanischen Republik nach Tschad fortgesetzt. Bis zum Wochenende sollen dort rund 500 französische Fallschirmjäger und Spezialisten eintreffen.

Die von den USA nach Sudan beorderten Awacs-Flugzeuge haben noch mehr als 50 Maschinen im Einsatz keine Beobachtungsflüge unternommen. In Washington machte ein Sprecher des Außenministeriums deutlen rund 3000 Rebellen und 2000 liby- lich, daß die USA in Afrika nicht die

Rolle eines Polizisten übernehmen wollten. Hier sei Frankreich als ehemalige Kolonialmacht am Zug. Wie verlautete, soll Präsident Reagan Enttäuschung über die bisherige Zurückhaltung Frankreichs im Tschad-Konflikt geäußert haben. In New York wollte sich gestern der Weltsicherheitsrat mit Tschad beschäfti-

In Paris ist der zairische Präsident Mobutu, der die tschadische Regierung mit Truppen unterstützt, gestern überraschend von Staatschef Mitterrand empfangen worden. Nur sechs Tage nach dem Staats-

streich im westafrikanischen Obervolta ist in der Hauptstadt Ouagadougou ein Putsch gegen die neuen Machthaber gescheitert. Wie der Vorsitzende des "Nationalen Revolutionsrates" des Militärs, Hauptmann Thomas Sankara, der Presse mitteilte, hätten bewaffnete Männer seine Residenz in der Hauptstadt sowie den Rundfunksender angegriffen. Der Angriff sei aber abgewehrt wor-

#### **DER KOMMENTAR**

# Honeckers Milieu

sich jüngst während eines Mittagessens am Werbellinsee ein persönliches Bild von seinem Gastgeber gemacht. Gewiß sei Honecker, so läßt sich der Politiker vernehmen, ein überzeugter Kommunist. Aber er stamme aus dem Saarland, Grenzland zwischen Deutschland und Frankreich, einem Land der europäischen Kultur, das sehr christlich, um nicht zu sagen katholisch geprägt sei: "Nicht, daß ich ihn jetzt in das falsche Lager versetze - aber er ist in einem Ambiente, in einem Milieu aufgewachsen, das ohne Zweifel auch auf ihn

abgefärbt hat." Das hindert den Mann aus dem Saarland nicht, in seinem heutigen Machtbereich. der "DDR", ein Ambiente, ein Milieu zu züchten, das dem zitierten Politiker vor seiner Ost-Reise Anlaß gab, im Zusammenhang mit Todesfällen an Zonengrenzübergängen unjuristisch, aber deutlich von "Mord" zu sprechen. Wie dieses Milieu beschaffen ist, schilderte gestern ein Kronzeuge, der selbst acht Jahre lang Honeckers Grenzer gewesen ist. Zwar ist er diesem Schicksal schon Ende 1981 entronnen, doch das mindert sein Zeugnis nicht; denn Honecker hat sich keineswegs da-

Ein westdeutscher Politizut verstanden, als Gegenleister von hohen Graden hat stung für den Milliarden-Kredit seine Grazizer, allesamt Vertrauenspulsonal Staatssiche 'itsdienstes. auszuwechse..n.

> Wie vier Kronzeuge berichtet, ur erliegen die "DDR"-Grenzer dem verruchten Ambiente eines befohlenen Spitzeltums gegenüber den eigenen Kameraden und der routinemäßigen Denunziation provozierter Landsleute aus dem freien Teil unseres Vaterlandes. Das schikanöse System geforderter Sollerfüllung bei Verdachtsmeldungen und Verdachtskontrollen erklärt, wie es zum Herztod an der Zonengrenze kommen konnte. Es sagt auch etwas über Honecker und seine "DDR" aus, wenn in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 1231 Einwohner meist unter Todesgefahr in die Freiheit flüchteten.

Honecker ist gewiß von anderem Zuschnitt als Ulbricht, und es stimmt, daß er einst aus dem christlich geprägten Saarland kam. Doch das hält ihn nicht davon ab. die menschenfeindlichen Praktiken eines diktatorischen Gefängnisstaates an oberster Stelle zu verantworten – eben weil er ein überzeugter Kommunist ist, ein Sowjetkommunist.

### Banken-Verband fordert zweite Reservewährung HEINZ HECK, Bonn

Das gegenwärtige nationale und internationale Wirtschaftsgeschehen wird wie selten zuvor von der Entwicklung der US-Zinsen und des Dollarkurses geprägt. Der Vorsitzende des Verbands öffentlicher Banken, Hans Fahning, hat deshalb in Bonn eine Initiative der EG-Staaten Dollar "eine andere Reservewährung" aufzubauen. Fahning sprach von einem "Erklärungsnotstand". Denn die jüngste Entwicklung widerspreche allen bisherigen Erfahrungen. Während ein steigendes Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizit einen schwachen Dollar bewirken müßten, sei das Gegenteil der Fall. Dagegen nähmen Leistungsbilanzüberschüsse in der Bundesrepublik zu, und die Bundesregierung verfolge eine Politik der Haushaltskonsolidierung; doch die D-Mark werde schwächer. Fahning sieht auf absehbare Zeit keine Aufwertungserwartung für die D-Mark, die entscheidende Voraussetzung für

flexiblen Kurs bei Ausgabenkürzun-Fahning empfahl Korrekturen am Steuerentlastungsgesetz '84, vor allem mit Blick auf die geplanten Anderungen des Bauherrenmodells. Seite 7: Neue Initiativen

erfolgreiche Abkoppelungsversuche

vom hohen US-Zinsniveau sei. Skep-

tisch äußerte er sich zur Wirtschafts-

entwicklung 1984 und erwartet weni-

ger Wirtschaftswachstum als die

Bundesregierung (real 2,5 Prozent).

Ähnlich wie das Ifo-Institut emp-

fiehlt auch er einen behutsamen und

#### Ceausescu will Kompromiß für Genf vorschlagen BERNT CONRAD, Constanza

Rumänien bereitet eine eigene Initiative für die sowietisch-amerikanischen Mittelstreckenraketen-Verhandlungen (INF) in Genf vor. Diesen Eindruck hat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher bei seinen Gesprächen mit Partei- und Staatschef Nicolae Ceausescu und angeregt mit dem Ziel, neben dem Außenminister Stefan Andrei in Constanza gewonnen, von denen er gestern an seinen Urlaubsort Berchtesgaden zurückkehrte. Wahrscheinlich wird der rumäni-

sche Vorschlag, über den in Bukarest zur Zeit noch beraten wird, den Gedanken einer Raketenreduzierung mit der Anregung einer zeitlichen Verschiebung der westlichen Nachrüstung verbinden. Gerade deshalb wandte sich Genscher bei seinem zweieinhalbtägigen Aufenthalt an der Schwarzmeerküste mehrmals mit Nachdruck gegen die "Illusion", der Westen könnte zu einer Verzögerung der Stationierung von Pershing 2 und Marschflugkörpern bewogen wer-

Die unmittelbar beteiligten Regierungen in Großbritannien, Italien und der Bundesrepublik Deutschland seien in der Lage und willens, den NATO-Doppelbeschluß strikt und termingemäß durchzuführen, falls keine Einigung auf der Basis der prinzipiell auch von Ceausescu bejahten beiderseitigen Null-Lösung möglich sei, betonte Genscher. Entscheidend sei, daß Moskau auf die Forderung nach Einbeziehung der britischen und französischen Systeme verzichte. Seite 4: Mehr Einfluß

# Shagari fordert Verlierer in Nigeria zu Fairneß auf

Präsident bei Wahl bestätigt / Klagen über Manipulation

dpa, **Lagos** Der nigerianische Staatspräsident Shehu Shagari (57) hat bei den Präsidentschaftswahlen in dem bevölkerungsreichsten afrikanischen Staat einen klaren Sieg errungen. Nach dem gestern veröffentlichten Endergebnis wurde der Führer der Nigerianischen National-Partei mit mehr als zwölf Millionen Stimmen - 47,3 Prozent aller gültigen Wahlscheine - für weitere vier Jahre in seinem Amt

bestätigt. Sein schärfster Konkurrent, der Vorsitzende der "Vereinigten Partei Nigerias", Obafemi Avolowo (76), erhielt 31 Prozent der Stimmen. 1979 hatte Shagari, ein moslemischer Haussa aus dem Norden des Landes, seinen Widersacher Avolowo, den Repräsentanten des Joruba-Stammes im Westen, nur knapp mit 33,8 Prozent gegen 29,2 Prozent schlagen können. Der Vorsitzende der Nigerianischen Volkspartei, Nnamdi Azikiwe, Vertreter vor allem des Ibo-Stammes im Osten, konnte nur 13,9 Prozent der Stimmen auf sich vereini-

Die Beteiligung unter den 65,3 Mil- Bundesparlamente gewählt werden.

lionen registrierten Wählern lag bei etwa 39 Prozent. Vor vier Jahren, als die Militärs nach dreizehn Jahren Herrschaft die Macht abgaben, lag sie

bei 35,5 Prozent. Die Wahl und die mehrtägige Auszählung waren überschattet von Vorwürfen der Oppositionsparteien, die Regierung des als konservativ und westlich orientiert geltenden Shagari habe die Abstimmung manipuliert. Gerichte stellten inzwischen tatsächlich in vielen Orten Unregelmäßigkeiten fest. Dennoch erscheint angesichts des klaren Ergebnisses ein entscheidender Einfluß durch Wahlbetrug nicht wahrscheinlich.

In einer Stellungnahme des Präsidentenamtes wurde der gesetzmäßige und friedliche Verlauf der Wahl begrüßt. Avolowo und Azikiwe wurden an ihr Versprechen vor der Wahl erinnert, die Entscheidung der Wähler zu akzeptieren und gegebenenfalls wie ein "Sportler zu verlieren". Am Samstag steht die Wahl der Gouverneure an. Von dem darauffolgenden Wochenende an bis zum 3. September sollen die Landes- und

# DIE • WELT

# Die Hochverräter

Von Peter M. Ranke

Tllusionen sollte es nicht mehr geben: Der hochgerüstete und Aprosyrische Drusen-Clan der Jumblatts und damit Syrien hat der libanesischen Regierung den Krieg erklärt. Nicht nur wurden drei Minister trotz ihrer Verhandlungsmission als Geiseln genommen – die ganze Stadt Beirut mit Flugplatz und den alliierten Truppen ist den Raketen und Granaten der prosyrischen Milizen und den syrischen Truppen in den Bergen ausgeliefert. Dutzende von Toten und Verwundeten sind der Beweis.

Zum ersten Mal schießt die libanesische Armee zurück, im Norden auch gegen syrische Geschütze. Da die Drusen absichtlich auch Stellungen der Amerikaner und der Israelis beschießen, scheinen sie im Namen Syriens zum "Befreiungskrieg" angetreten zu sein. Der neue Bürgerkrieg und der Krieg der Syrer gegen die legale Regierung und Präsident Amin Gemayel greifen ineinander.

Der junge Drusenchef Walid Jumblatt (34), ein williges Werkzeug Syriens seit der Gründung der oppositionellen "Nationalen Rettungsfront" Ende Juli, hat seine Miliz zum Kampf gegen die Armee zur Verfügung gestellt. Waffen und Munition liefert Damaskus. Der Hochverräter wird nicht den Sturz der Regierung und einen "arabischen Libanon" oder den Rückzug der Armee erreichen, wie er es fordert, sondern eine Kampfkoalition der Armee mit den Christen-Milizen. Christliche und moslimische Politiker haben allen Grund, sich gegen den Drusenchef und seine syrischen Hintermänner zu verbünden. Und die alliierten Truppen in Beirut müssen verstärkt werden, vor allem die US-Marines. Wenn der Westen nicht die legale Regierung gegen die Aggression der Drusen und Syrer schützen kann, geht Libanon verloren.

# Beim Oppositionsführer

Von Carl Gustaf Ströhm

ech Walesa, der von den Exponenten des polnischen Re-Ligimes – angefangen mit Vizepremier Rakowski bis zu Jaruzelskis Pressesprecher Urban - immer wieder als "Privatperson", als "niemand", ja sogar als politisch toter Mann deklariert wird, hat ein neues kräftiges Lebenszeichen gegeben. Polens prominentester angeblicher "Privatmann" traf zu einem vierstündigen Gespräch mit dem amerikanischen Senator Dodd zusammen.

Dieses Treffen des amerikanischen Senators - der in Washington eine wichtige Rolle als Kritiker der Reagan-Administration spielt und zur Demokratischen Partei gehört - ist ein Exempel besonderer Art. Erstens: Der amerikanische Senator hat im Gegensatz etwa zu westdeutschen Polen-Reisenden der jüngsten Zeit nicht nur das Gespräch mit der Regierung, sondern auch mit dem wichtigsten Exponenten der Opposition und der freien Gewerkschaftsbewegung gesucht. Zweitens: Das Ergebnis der Gespräche bestand darin, daß Senator Dodd - sonst eher als "Taube" denn als "Falke" bekannt - für eine Fortsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Polen einsich hierin auch in Übereinstimmung mit der zahlenstarken und einflußreichen Volksgruppe der Amerika-Polen.

Welche "Privatperson" in Polen oder sonst irgendwo auf der Welt könnte sich sonst rühmen, derart intensive politische Gespräche mit einem amerikanischen Senator führen zu können? Die Behauptungen des polnischen Regimes, der Gewerkschaftsvorsitzende habe "ausgespielt", sehen also recht kurios aus. Es gibt ernst zu nehmende Beobachter, die voraussagen, daß eines Tages der "Privatmann" von Danzig mit jenen Führern des kommunistischen Regimes konferieren könnte, die ihn heute als eine Art "Unperson" abtun wollen. Polen ist für viele Überraschungen gut. Zum anderen: Bei uns gibt es viele, die sich einbilden, man "hilft den Menschen", indem man den Regimen hilft. Die Betroffenen sehen es anders, nicht nur ihre Verwandten in Amerika, auch die am Ort. Sonst hätte Dodd einen anderen Schluß aus seinen Gesprächen mitgeteilt.

# Immer ziviler

Von Günther Bading

7um vierten Mal haben Chiles Oppositionelle zum "nationa-Lien Protest" aufgerufen. Der Militärdiktator General Pinochet wird deshalb nicht zurücktreten; kurzfristig wird er wenige Wochen vor dem zehnten Jahrestag der Militärrevolte gegen Salvador Allende am 11. September 1973 auch kaum Zeichen eines Einlenkens geben. Auf lange Sicht aber wird sich Pinochet dem Druck beugen müssen, der schließlich nicht von den ihm verhaßten Linken kommt, sondern von jenen konservativen Politikern, denen er selber sich verbunden gefühlt hatte, bevor er die Macht an sich riß.

Präsident Pinochet hat sein Kabinett am Vorabend des Protest-Tages umgebildet. Die Berufung von Innenminister Onofre Jarpa gilt als Zeichen für eine Politik der "Öffnung". Eine Reihe von Generälen sind durch Zivilisten ersetzt worden. In lateinamerikanischen Militärkreisen sind das klassische Vorboten einer Wachablösung.

Pinochet wird dem Druck der jetzt unter Führung des Christdemokraten Valdes gegründeten "demokratischen Allianz" von fünf Oppositionsparteien nicht auf Dauer widerstehen können. Natürlich verlangen die Parteien die Beseitigung der Militärherrschaft, die Wiederherstellung der Demokratie, freie Wahlen. Unmittelbarer Anlaß für den nationalen Protest aber ist die katastrophale Wirtschaftslage, in die Pinochet das als Kupferexporteur ehedem bescheiden-wohlhabende Chile gesteuert hat. Darüber ist vor zehn Jahren auch Allende gestürzt. Und hier ist auch jetzt wieder das Zentrum der Opposition zu suchen.

Aus Sicht seiner Offizierskollegen mag Pinochet sogar erfolgreich gewesen sein. Er hat das fragwürdige Experiment der Sozialisten um Allende beendet, ein zweites Kuba im "Cono Sur", dem Südzipfel Lateinamerikas, verhindert. Pinochet kann auch aus Sicht des Militärs gehen. Entweder durch baldige Wahlen, oder - und auch das ist denkbar, seit Pinochet selber das traditionell neutrale Militär Chiles politisiert hat durch einen "golpe", einen Putsch unzufriedener Generalskol-



Einer für mich!

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Warum nicht die Zinsen bremsen?

Von Heinz Pentzlin

Die Bundesbank sieht sich in ihrer Zinspolitik vor ein Dilemma gestellt: Soll sie, um dem Steigen des Dollarkurses - das heißt dem Sinken des DM-Kurses entgegenzuwirken, die Zinssätze erhöhen, damit aber das Risiko eingehen, mit den höheren Sätzen die Konjunkturerholung zu gefähr-den? Nach jüngsten Äußerungen des Grafen Lambsdorff brauchten wir uns allerdings weder vor weiteren Kurssteigerungen des Dollar noch vor Zinserhöhungen zu

Er hat sicher recht, wenn er sagt, daß die Steigerung des Dollarkurses – für sich allein gesehen – keine Bedrohung der Konjunktur in Deutschland zu bedeuten braucht. Sie kann sich für die Entwicklung der deutschen Exporte nur günstig auswirken. Doch wenn sie als ein Indiz dafür genommen wird, daß die steigenden Dollarkurse weitere Zinssteigerungen in den Vereinig-ten Staaten signalisieren und höhe-re Zinsen dort Zinserhöhungen in Deutschland nach sich ziehen müssen, dann besteht durchaus Anlaß zu einiger Besorgnis.

Die Auswirkung eines stärkeren Anziehens der Hypothekenzinsen können nicht nur die Baukonjunktur, sondern darüber hinaus die gerade erst beginnende Zunahme der Investitionstätigkeit hart treffen. Vor allem aber würden neue Zinssteigerungen die leider immer noch hohe Welle der Unternehmens-Zusammenbrüche verstärken und damit die beginnende Erholung auf dem Arbeitsmarkt wieder zunichte machen.

Es bleibt deshalb die wichtigste konjunkturpolitische Aufgabe, ein erneutes Steigen der Zinsen zu verhindern und sie nach Möglichkeit wieder zum Sinken zu bringen. Da behaupten nun manche, daß dies wegen der internationalen Verflechtung der Kreditmärkte unmöglich sei, wenn anderswo, vor allem in den Vereinigten Staaten, die Zinsen steigen. In den zurückliegenden Jahren, in denen die Bundesregierung im Ausland Milliardenkredite aufnehmen mußte und infolge der Passivsalden der deutschen Leistungsbilanz auf einen Kreditzufluß aus dem Ausland angewiesen war, bestand in der Tat eine Verflechtung, die das deutsche Zinsniveau eindeutig und einseitig an die Zinsentwicklung auf

den internationalen Kreditmärkten gebunden hatte.

Doch seit die deutsche Lei-

stungsbilanz wieder Aktivsalden aufweist, ergibt sich eine Verflech-tung der Zinsentwicklung in Deutschland mit den Zinsen auf den ausländischen Kreditmärkten zur Hauptsache nur daraus, daß höhere Zinsen im Ausland ausländische Kreditnehmer veranlassen, Kredite in Deutschland aufzunehmen, und deutsche Kreditgeber dazu anreizen, Kredite ins Ausland zu verlegen, statt sie im Inland zu vergeben. So haben ausländische Emittenten im Juni elf DM-Anleihen im Betrage von 1,5 Milliarden in Deutschland aufgelegt, nach-dem sie im Mai schon für 2,5 Milliarden DM Anleihen aufgelegt hat-ten. Deutsche Kreditgeber haben im Juni für 2,1 Milliarden DM Kre-

dite ins Ausland vergeben. Man stelle sich einmal vor, welche Wirkung es für die deutschen Kreditmärkte gehabt hätte, wenn nur die Hälfte dieser Beträge im Inland geblieben wäre; wie hätte es die Zinsentwicklung beeinflußt, wenn die Kreditgeber gewußt hätten, daß Zinserhöhungen im Auslande nicht automatisch auch das Steuern oder Sondergebühren für Emission von Auslandsanleihen, wie sie früher von den Vereinigten

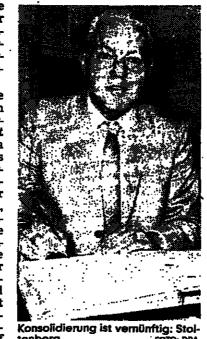

Staaten und auch anderen Ländern erhoben wurden, und Mindestreserven für Auslandskredite wären wirksame, keineswegs den Marktgesetzen widersprechende Maßnahmen; besonders dann nicht wenn auf den internationalen Kreditmärkten marktfremde Faktoren die Überhand gewonnen haben, wie die gegenwärtige Spe-

Überaus bedenklich wäre es, wenn die Bundesregierung den Forderungen der Gewerkschaften und der SPD sowie Empfehlungen, wie sie von der OECD und vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung vorgebracht werden, folgen und vom Kurs der Einschränkung der Staatsausgaben abgehen würde. Mit erhöhten Staatsausgaben läßt sich keine Konjunkturbelebung, keine dauerhafte Mehrbeschäftigung erreichen. Für die erhöhten Staatsausgaben müßten höhere Steuern aufgenommen werden. In beiden Fällen würden der Wirtschaft Mittel entzogen, dazu bei höheren Krediten die Zinsen hochgetrieben werden. Damit würden der Aufschwung gedrosselt und neue Arbeitsplatzverluste her-

beigeführt werden. Wenn der Staat seine Ausgaben einschränkt, dann fallen bei den unmittelbar davon Betroffenen Einnahmen aus. Aber dafür könnte der Staat Steuern senken und seine Kreditaufnahme verringern, so daß an anderen Stellen der Wirtschaft mehr Mittel zur Verfügung stehen und - was heute besonders wichtig ist - die Zinsen sinken können. Deshalb ist dem Finanzminister Stoltenberg zuzustimmen, daß die Bundesrepublik gegenwärtig nicht von der Politik der Verringerung ihrer Kreditaufnahmen abgehen

Es ist verständlich, daß angesichts der immer noch zu großen Arbeitslosigkeit die Ungeduld wächst. Doch man muß bedenken, daß bis in den November vorigen Jahres hinein die Wirtschaft sich stark abwärts bewegt hat. Es ist schon ein großer Fortschritt, daß die Industrieproduktion im Juni dieses Jahres wieder den Vorjahresstand – um zwei Prozent – überschritten hat. Aber ein stärkerer Abbau der Arbeitslosigkeit ist nur dann herbeizuführen, wenn die konjunkturelle Erhöhung weiter

# IM GESPRÄCH Berthold Roland

# Vom Ministerium ins Museum

Von Eo Plunien

A ls vor sechzehn Jahren durch ein Anotgedrungenes Arrangement zwischen der Stadt Mainz und der Landesregierung von Rheinland-Pfalz das Mittelrheinische Landesmuseum in Mainz ins Leben gerufen wurde, kam dies praktisch einer Neugründung gleich, obwohl seine Wurzeln tiefer reichen als die der meisten deutschen Museen. Unter Wilhelm Weber (der jetzt in den Ruhestand trat) erhob sich das zuvor kaum beachtete Institut erstaunlich rasch zu überregionaler Bedeutung. Wenn nun der fünfundfünfzigjährige Pfalzer Berthold Roland ihn in seinem Amt ablöst, setzt er sich sozusagen in ein gemachtes Nest. Allerdings hat Roland selbst vom

benachbarten Kultusministerium aus an der Bereitung dieses Nestes, ohne persönliche Ambitionen, tatkräftig mitgewirkt. Als Kunstreferent des Ministeriums hat er die Wiedergeburt und den Aufstieg des Museums gewissermaßen mit ferngelenkt. Zu seinem Ressort gehörten die Künstlerverbände, die Literatur, die Schlösser und die Museen des Landes. Nächst den Künstlern selber, mit denen ihn ein außergewöhnliches Vertrauensverhältnis verbindet, galt seine be-sondere Fürsorge den Museen. Sein "amtlicher" Ebrgeiz war eine als

Fernziel intendierte Staatsgalerie. Die Künstler des Landes dankten ihm seine Freundschaft vor Jahren schon mit der Ehrenmedaille ihres Berufsverbandes. Für die Landesregierung war seine Berufung zum Chef des Mainzer Landesmuseums nur logisch. Der promovierte Kunsthistoriker kennt die Probleme des Museums seit seiner Tätigkeit an verschiedenen Museen in München, Speyer und Mannheim genau. Er gehört nicht zu denen, für die ein Museum alles andere sein soll als ein Museum; und ein Kunstwerk ist für ihn allemal ein Kunstwerk und nicht

Mittel zu irgendeinem Zweck. Roland setzt auf die Autonomie des



Kunst als Wert on sich, nicht als Zweck: Roland

Kunstwerks und seine Qualität mehr als auf seine fiktive "Relevanz" gleich welcher Art. Er will sein Haus der Aktualität offenhalten, ohne dabei im geringsten seine Verpflichtung gegenüber dem Überzeitlichen zu vernachlässigen. Er kennt die Bestände seines Hausses so gut wie kein anderer (er gehörte zur Ankaufskommission), er kennt seine Möglichkeiten: er weiß, was fehlt und wo es womöglich zu finden ist, dank seiner praktischen Erfahrungen im Kunsthandel (bei Weinmüller/Neumeister, München, wo er auch die Kataloge erstellte). Er war maßgeblich am Erwerb des Wittelsbacher Schlosses "Villa Ludwigshöhe" und der darin untergebrachten Slevogt-Sammlung beteiligt. Diese repräsentative Kunststätte ist nun unter seiner Leitung mit dem Landesmuseum vorteilhaft vereinigt Auch durch seine umfangreiche Bibliographie, mit wissenschaftlichen Arbeiten über alte und neue Kunst mit literarischen und belletristischen Publikationen, hat Berthold Roland sich als Fachmann ausgewiesen.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

Während der Sport sie früher in die Nähe des Mannes rückte (man denke : nur an die sowjetische Kugelstoßerin Tamara Press), hat die Frau von heute Schönheit mit Leistung gepaart. Natürlich bestätigen Ausnahmen wie die tschechische Mittelstreckleila Kratochvilova – imm noch die Regel. Aber auch ihnen sollten wir unsere Sympathie nicht entziehen. Denn diese Frauen suchen genau wie viele Männer – im Sport eine Bestätigung, die sie sonst nirgendwo finden können. Ein Verdienst blieb den Leichtathletinnen dennoch: Mit Anmut und Grazie zeigen sie uns Männern in diesen Tagen den liebens- und sehenswerten Unterschied.

## BERLINER MORGENPOST

Zur Berliner SPD heißt es in der Zeitung:

Wilhelm Wiegreffe, Partei- und Fraktionssprachrohr der Berliner SPD, ist unter Journalisten ein wohlgelittener Mann. Im Rathaus Schöneberg weiß man natürlich, daß er längst noch nicht alle politischen Eierschalen seiner Apo-Vergangenheit abgestreift hat Manchmal sucht er die schneidige Linksdrift des SPD-Landesverbandes durch besonderen Eifer zu übertreffen. Solche Beflissenheit läßt man bei Wiegreffe wegen seiner kollegialen hilfsbereiten Art durchgehen. Nicht durchgehen lasfenbar von gesellschaftspolitischer

Romantik diktierten Brief an den Untersuchungshäftling Benedikt Härlin. Wiegreffe biedert sich in dem Schreiben dem unter Verdacht der Werbung für eine terroristische Vereinigung sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten geratenen Angeklagten nicht nur förmlich an. Er macht sich auch in naiver Verbohrtheit die in Kreisen extremistischer Straftäter übliche Ausrede zu eigen, wonach "das Recht gegen die Justiz durchgeführt" werden müsse Gestern hat sich die SPD-Frak tionsspitze nur halbherzig von Wegreffe distanziert. Es bleibt zu hoffet, daß dies nach Rückkehr des Delinquenten aus dem Urlaub deutlicher



Jedem eine Lehrstelle - unter diesem Motto beginnt "Bild" am Montag eine große Aktion. Zusammen mit der Bundesanstalt für Arbeit dem Industrie- und Handelstag, dem Bundesverband der Deutschen Industrie. den Arbeitgeberverbänden, dem Zentralverband des deutschen Handwerks. Alle wollen helfen, damit möglichst viele junge Menschen einen Ausbildungsplatz bekommen. Aber schon melden sich die ersten Nörgler: DGB-Vorstandsmitglied Ilse Brusis spricht von einem "Rechtskartell". Der SPD-Abgeordnete Kuhlwein will eine parlamentarische Behandlung. 200 000 junge Menschen sen kann man allerdings seinen of. suchen eine Lehrstelle. Nicht einem wird durch solche Meckerei geholfen.

# Die beiden Schlüssel und das Kleingedruckte

Neu ist der Strauß-Vorschlag nicht, aber riskant / Von Herbert Kremp

Würden Sie sich dafür stark ma-chen, daß zumindest beim Einsatz der (atomaren) Raketen die Stationierungsländer ein Veto-recht haben?", fragte der "Stern" Franz Josef Strauß. Der drückte sich in seiner Antwort sehr allgemein aus und meinte, er würde einem praktikablen Zwei-Schlüssel-System den Vorzug geben. Damit hat der bayerische Politiker einen (alten) Stein ins Wasser geworfen - man wird es an den Ringen erkennen.

Wer die Strauß-Äußerung im Kontext der Fragen und Antworten analysiert, wird zu dem Ergebnis kommen, daß der Politiker, obzwar er sich als überzeugten Anhänger der Nachrüstung darstellt, dem Mißtrauen gegenüber dem Hauptverbündeten USA Vorschub geleistet hat. Die Nukleare Planungsgruppe der NATO, die jedes halbe Jahr tagt, den NATO-Rat und die selbstverständliche Konsultation unter den Verbündeten im Spannungsfall erwähnte Strauß nicht. Er zitierte auch nicht das Verteidigungsweißbuch von 1970, in dem die Bundesregierung von

der "voll befriedigenden Möglichkeit" spricht, "bei den Konsultatio-nen über eine Freigabe von nuklearen Waffen die deutschen Interessen zu vertreten". Die "Stern"-Redakteure kamen auch nicht darauf, weil das Kleingedruckte sie nicht so stark interessiert. Lapidar packten sie Falsches in ihre Frage: "Der deutschen Öffentlichkeit wird zunehmend bewußt, daß man (das heißt wir) über diese Waffen gar nicht verfügt." In Wirklichkeit verfügen wir im Rahmen des Bündnisses über Zielplanung und Einsatzplanung durchaus mit.

Daß die Einsatzentscheidung beim amerikanischen Präsidenten liegt, macht die Abschreckung funktionsfähig. Diese Regelung begründet das Interesse und die Beteiligung der Weltmacht USA am atlantischen Bündnis. Es gab in der Geschichte der NATO immer wieder Vorschläge, die Europäer nicht nur konsultativ, sondern mitbestimmend oder mitbesitzend an der atomaren Streitmacht zu beteiligen: De Gaulles Dreierdirektorium, den Plan der NATO als "Vierte Atommacht", die soge-

nannte Multilaterale Flotte, den Veto-Plan Helmut Schmidts. Aber alle diese Ideen sind abstrakt geblieben und haben sich, frei nach Hegel, nur einmal da oder dort niedergelassen. Eine bessere Form als die im Bündnis konkret existierende wurde nicht gefunden.

Natürlich ist eine bestehende Institution kein Hindernis, über ihre Veränderung nachzudenken. Aber das Zwei-Schlüssel-System, also die Regelung: Keine amerikanische Auslösung, ohne daß auch von deutscher Seite ein Schlüssel gedreht wird, hat im Augenblick nur eine ganz bestimmte politischpsychologische Bedeutung. Sie kommt der sich verbreitenden Vorstellung entgegen, daß die ameri-kanische Weltmacht zum unilateralen Handeln neige, nur ihren eigenen Interessen folge und diese ro-bust und rücksichtslos wahrnehme. Strauß macht sich mit seinem Institutsvorschlag zum Anwalt der Idee seiner politischen Gegner, man könne einem so gefährlichen Mann wie dem amerikanischen Präsidenten die atomare Einsatzentscheidung nicht allein überlas-

Wo er dann andeutungsweise

konkret wird, stützt er sich auf die Studie "Krisenmanagement in einer Allianz souveräner Staaten", die General Schmückle am amerikanischen Wilson-Center erarbeitet und einigen deutschen Politikern, auch Strauß, zugesandt hat. Danach soll in allen Fällen des Krisenmanagements ein sogenanntes Krisenkabinett im Lageraum des Weißen Hauses zusammenkommen und durch Mitsprache (nicht Mitbestimmung) unmittelbar und persönlich Einfluß auf die operativen Entscheidungen des Präsidenten nehmen können. Der Kreis habe illuster zu sein. Schmückle denkt an die Regierungschefs (oder Stellvertreter) der Bundesrepublik, Großbritanniens und Italiens, an den entsprechenden Gast aus Paris und an den NATO-Generalsekretär, der die kleineren Bündnispartner vertreten soll (worüber diese besonders begeistert sein werden).

Gegenstand der Mitsprache sind

sen. Bemerkt er eigentlich diese Wirkung, die er fraglos nicht erzie-len möchte? laut Schmückle nicht nur die ato-mare Entscheidung, sondern jeder bedeutendere Krisenfall im frühen mare Entscheidung, sondern jeder bedeutendere Krisenfall im frühen Stadium Dann sitzen im Lageraum nicht irgendwelche Leute, sondern die kompetenten, die "den im Augenblick sinkenden europäischen Einfluß" (Kommentar Schmückle) durch gewichtige Anwesenheit heben. Der Zusammentritt der Artusrunde spart Botschafter-Fernschreiben und Zeit-Man ist da und dabei, hoffend, daß alles gutgeht und das Stimmengewirt den amerikanischen Präsidenten nicht behindert.

> Wie immer, wenn Schmückle vordenkt, muß man nachdenken. Das Krisenkabinett, wie er es ohne Nebengedanken an den erfersichtigen amerikanischen Kongreß nennt, wäre eine Versammlung aller Interessen. Das könnte positiv sein. Das könnte aber auch negativ sein, wenn man an die Entstehungsgeschichte des Kamels denkt: Dieses Tier ist nämlich ein Pferd, das von einem Komitee zusammengesetzt wurde. Ist die Schlüsselfrage des westlichen Bündnisses so zu lösen?







ANDERI

and Burgara

10.00

李 "、"

**.** -

100

100

grant a

54 E . . .

3 13

**...** 

**K** 

حي. الأهنة كاربخ

# 15 Museu Mit dem "neuen Arbeiter" gegen den Diktator Plan

Eine kritische Studie der Akademie der Wissenschaften soli Grundlage eines Reformversuchs der Sowjet-Wirtschaft werden. Im Kern der "Nowosibirsker Denkschrift" geht es um das Grundübel des Systems: Die bürokratische Behinderung sinnvollen Wirtschaftens.

Von Carl G. STRÖHM

'm die selbstlähmende und demoralisierende Wirkung der sowjetischen zentralen Planwirtschaft zu erkennen, braucht man kein Wirtschaftsexperte und nicht einmal Sowjetbürger zu sein. Sogar ausländische Reisende, die sich im Sowjetreich bewegen, erkennen auf Schritt und Tritt die Symptome etwa die Abtötung jeglicher Initiative und Verantwortung, gekoppelt mit einem System von teils legalen, teils halblegalen und illegalen Privilegien und Schmiergeldern.

Beispiel Nr. 1: Eine deutsche Reisegruppe in einem "Intourist"-Bus auf der Fahrt von Wilna nach Kaunas konnten den Fahrer und die Dolmetscherin nicht dazu bewegen, einen Umweg von einem knappen Dutzend Kilometern zu machen, um eine alte litauische Burg zu besichtigen, die übrigens für Ausländer durchaus "freigegeben" ist. Sogar die Erklärung, man wolle die zusätzlichen Kosten sofort in Devisen an "Intourist" bezahlen, half nichts. Der Bus war eingeplant", die abzufahrenden Kilometer von der "Intourist"-Zentrale festgelegt. Fahrer und Dolmetscherin hätten ihren Posten riskiert, wenn sie am vorgegebenen Plan eigenmächtig etwas geändert hätten. Sogar die Aussicht auf zusätzliche Deviseneinnahmen interessierte in diesem Zusammenhang nicht.

Beispiel Nr. 2: In einer ukrainischen Großstadt gab es im Spätsommer – zur Zeit der Apfelernte – kein frisches Obst. Einige Kilometer von der Stadt entfernt bogen sich Hunderte und Tausende von Apfelbäumen unter ihrer Last: die abgefallenen Äpfel lagen verfault auf der Landstraße. Niemand machte sich die Mühe, sie aufzulesen. Ein Reisender aus der Bundesrepublik, der zufällig des Weges kam, sagte zu seinen sowjetischen Begleitern: Jetzt müßte man zehn Lkw organisieren, die Äp- " fel in die Stadt bringen, sie dort auf dem Markt und in den Läden verkaufen. Damit hätte die Bevölkerung frisches Obst und außerdem wäre es ein gutes Geschäft, sei es für den Kolse Initiative auf sich nehme.

Spielraum für Initiative "auf Null reduziert"

Doch die Bürger des "realen Sozialismus" schüttelten nur halb resigniert, halb belustigt die Köpfe. Der westliche Reisende habe ja keine Ahnung - denn erst einmal müsse irgend jemand die Unterschrift für die Lastwagen geben, die bereits anderweitig eingeplant seien, dann müßten zusätzliche Arbeitskräfte aus anderen Planbereichen abgezogen werden, und vom Benzin gar nicht erst zu reden. Das alles könnte aber, wenn überhaupt, nur von "ganz oben" entschieden werden. Es war klar: Für den unteren und mittleren Funktiopär war es besser, die Äpfel verfaulen zu lassen, als durch Initiativen, die ihm persönlich nichts einbringen konnten, seine Position zu riskieren.

Das ist genau die Situation, die von den Autoren der "Nowosibirsker Denkschrift" – jenem der westlichen Presse zugespielten Papier der sibiri-

schen Zweigstelle der sowjetischen Akademie der Wissenschaften - mit den Worten charakterisiert wird: "Häufig stehen wir vor der parado-

xen Situation, daß die Möglichkeit für Initiativen der Arbeiter durch zahilose administrative Beschränkungen auf null reduziert wird, zugleich aber der Spielraum für antigesellschaftliches Verhalten groß Zu den Besonderheiten der sowje-

tischen Planwirtschaft, die seit Stalins Zeiten:- man kann sogar sagen: seit einem halben Jahrhundert - die Produktion jeder Schraube und jedes Unterhemdes "zentral" festlegt, gehört das Festhalten an der quantitativen Planung. So kommt es, daß Fabriken für Haushaltsgeschirr ihren Plan lange Zeit nicht nach der Zahl oder gar der Qualität produzierter Tassen und Teller vorgeschrieben bekamen, sondern nach dem Gewicht ihrer Produkte – eine Einladung zur Verschwendung von Rohstoffen. Oder aber es gab den Fall einer Fabrik für Tischbestecke, die ihren Plan "übererfüllte", indem sie nur Messer, aber keine Gabeln und Löffel herstellte. Das starre System führt immer wieder dazu, daß beim Ausbleiben einer bestimmten Zulieferung der gesamte Plan - und damit die Karriere des jeweiligen Betriebsdi-rektors – auf dem Spiele steht. Das wiederum zwingt den sowjetischen Manager, sich auf halb legale oder illegale Weise jene Rohstoffe und Arbeitsinstrumente zu besorgen, ohne die er nicht produzieren kann. So entsteht ein ganzes System der Augenwischerei, bei dem es nicht darauf ankommt, ob gut produziert, sondern daß der "Götze Plan" gefüttert wird.

Abschied von der passiven, gehorsamen, grauen Masse

Die Nowosibirsker Denkschrift führt das alles auf den "überholten Charakter des industriellen Organisationssystems" zurück, das unter Stalin geschaffen worden sei und seither nicht mehr grundlegend verändert wurde. Inzwischen aber, so erklären die Autoren der Studie; sei eine neue Generation und ein neuer Typus des sowjetischen Arbeiters herangewachsen: Nicht mehr die passive, gehorsame (man kann hinzufügen: verängstigte und eingeschüchterte) graue Masse von einst, sondern Menschen, die sich durchaus imstande fühlen die Handlungen von politischen und wirtschaftlichen Führern kritisch zu bewerten" - Arbeiter also, die "sich ihrer Interessen wohl bewußt" und fähig seien, für diese Interessen notfalls selber einzutreten.

Der "neue Arbeiter" sei mobiler (das heißt: er ist nicht mehr wie zu Stalins Zeiten quasi als Leibeigener an eine Fabrik gebunden; er kann notfalls den Job wechseln). Er ist aber auch besser ausgebildet und besser informiert. Diese Feststellung greift von ökonomischen, tief in den politischen Bereich. Konsequent zu Ende gedacht, müßte sich damit auch die Rolle der sowjetischen KP als "Avantgarde" und der Sowjetgewerkschaft als "Transmissionsriemen" auf die Dauer grundlegend andem, weil - um es marxistisch zu formulieren – der "Überbau" nicht mehr den Erfordernissen der "Basis"

Hier liegt also ein nicht zu unterschätzender ideologischer Sprengstoff für das bestehende Sowjetsystem - so übrigens wie in der Nowosibirsker Feststellung, wonach die gegenwärtigen Wirtschaftstheorien (die ja ein Teil der Partei-Ideologie sind) ebenso wie das zentralistische Planungs- und Wirtschaftssystem selber dem Niveau der Produktivkräfte ent-

sellschaft der dreißiger Jahre, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, vorherrschend war.

Nun handelt es sich bei diesem Nowosibirsker Papier nicht um den ersten Reformversuch, der für das sowietische Wirtschaftssystem vorgeschlagen wurde. Läßt man die noch von L'enm inaugurierte "Neue Okonomische Politik" (NEP) der zwanziger Jahre beiseite, so hat nach dem Tode Stalins 1953 und mit der Entstalinisierung Chruschtschows der damals berühmte Charkower Nationalökonom Professor Jewsej Liberman in den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren ähnliche Forderungen erhoben, wie man sie jetzt aus Nowosibirsk vernimmt: Dezentralisierung der Industrie, Profit-Anreize und eine vom Staat zumindest teilweise unabhängige Preisgestaltung

Zwar wurde dieser Liberman" Plan 1962 in der Sowjetpresse propagiert, aber der wackere Professor kam mit seinen Ideen weder unter Chruschtschow noch nach 1964 unter Breschnew richtig voran. "Statt Liberman fand ich Stalin", erklärte ein westlicher Experte, der in den sechziger Jahren die Sowjetunion auf der vergeblichen Suche nach der großen Reform durchstreifte.

Auf ähnliche Weise scheiterte in der Breschnew-Ära auch ein anderer sowjetischer Wirtschaftsexpette von hohen Graden: Ministerpräsident Alexej Kossigyn und seine Mitarbeiter hatten ihre Reform zwar weniger marktwirtschaftlich als vielmehr technokratisch konzipiert, aber auch Kossigyn wurde von der "Dampfwalze" des Breschnewismus zur Seite eschoben und starb als resignierter kranker Mann im Schatten des damaligen Generalsekretärs.

Es ist nicht auszuschließen, daß es auch den jetzigen sowjetischen Reformbestrebungen – zumindest am Anfang – ähnlich ergeht. Die Nowosibirsker Denkschrift spricht ganz offen von Interessenkollisionen, ja sogar von sozialen Konflikten zwischen nzelnen Schichten der Sowjetge sellschaft. Für einige Gruppen bedeutet eine Veränderung zugleich eine Verbesserung ihrer Position, für andere dagegen eine Verschlechterung." Es ist klar, daß die zentralen Planungsbürokraten, die jetzt etwa Kompetenzen an örtliche Instanzen und an einzelne Betriebe abgeben sollen, in ihrer Macht und damit ihrem Status geschmälert, wenn nicht überhaupt überflüssig werden. Das muß erbitterten Widerstand, ja sogar ein Hintertreiben der Reformabsichten auslösen – um nicht das ominõse Wort "Sabotage" zu gebrauchen. Auch davon wußte Chruschtschow seinerzeit ein bitteres Lied zu singen.

Dezentralisierung birgt politischen Sprengstoff

Wie weit Andropow hinter diesen Reformabsichten steht - oder ob der sowjetische Parteichef einfach die "Büchse der Pandora" öffnete, ohne sich über die möglichen Folgen im klaren zu sein, ist heute noch nicht

Schließlich gibt es noch einen politischen Faktor, der die Gegner jeder Reform auf den Plan rufen könnte: Eine Dezentralisierung in der Sowjetunion heißt, daß die Entscheidungs-Kompetenz von der russischen Bürokratie in Moskau zu einem großen Teil auf nichtrussische Elemente in der Peripherie - in der Ukraine, den baltischen Staaten, in Mittelasien usw. verlagert wird. Bald könnten dann clevere estnische, lettische oder georgische und armenische Manager den Russen den Rang ablaufen.



# as Mekka der katholischen Welt

Der Wunderglaube kann Krankheiten heilen helfen. Kein anderer Name verbindet sich mehr mit diesem Phänomen als Lourdes. Der Papst wird am Sonntag diesen Wallfahrtsort besuchen, wo schon Millionen gläubiger Kranker auf ein Wunder hofften. Bis die Kirche von einem Wunder spricht, ist es allerdings ein langer Weg.

Von A. GRAF KAGENECK

7 on Mekka sprach der Arzt. Er sprach nicht von Wundern erst dann, als man ihn wiederholt darauf angesprochen hatte. Er meinte, daß dies hier der wahrscheinlich größte Wallfahrtsort der katholischen Christenheit sei und sich an Ausstrahlungskraft nur mit dem messen lasse, was Mekka für den Islam bedeute: Lourdes, ein kleines Städtchen von 18 000 Einwohnern in den mittleren Pyrenaen. Für den Gläubigen war hier in ei-

ner Felsengrotte am Ufer des Flüßchens Gave, zwischen Februar und Juli 1858, dem Hirtenmadchen Bernadette Soubirous achtzehnmal die Jungfrau Maria erschienen. Die Müllerstochter trat später dem Orden der Caritasschwestern bei und starb, nur 35jährig, in einem Kloster in Nevers an der Loire. Sie wurde 1933 von Papst Pius XI. heilig gesprochen.

Heute ist Lourdes mit viereinhalb Millionen Pilgern pro Jahr (die Besucherzahlen steigen jährlich um etwa vier Prozent) zu einem ausgesprochenen Massen-Phänomen geworden. Die Pilger, unter ihnen im vergange-nen Jahr 83 000 Kranke und Sieche, kommen mit Flugzeugen, Omnibussen und Zügen aus der ganzen Welt. Über der Grotte erheben sich eine Rosenkranz-Basilika und eine neu gothische Liebfrauenkirche. Im Jahrhundertjahr der Erscheinungen kam eine riesige unterirdische Kathedrale unter dem ovalen Gebetsplatz vor den beiden ersten Gotteshäusern hinzu, die 70 000 Menschen faßt. Nur der Papst auf seinen Reisen der jüngsten Zeit hat ähnlich große Menschenmengen zusammengebracht wie dieses Städtchen am Fuß der Pyrenäen, "religiöses Zentrum von universeller Bedeutung und besonderem geisti-

gen Klima", wie der "Guide Michelin" es vorstellt.

Reihen von Kranken warten in ihren Rollstühlen oder auf Bahren auf den Beginn der täglichen Marienandacht. Sie kommen aus Irland, Italien, Holland, dem benachbarten Spanien. Ein Zug aus dem Bistum Limburg ist von Frankfurt gekommen mit 230 Bettlägerigen. Junge Malteser-Pfleger umsorgen sie, die Männer im hellen Khaki, die Frauen im schwarz-roten Mantel ihres Ordens mit weißer Bluse und weißem Nonnenschleier. Ein wenig weiter schieben irische Pfleger in grünen Overalls ihre Kranken zu den Bädern am Fuß des Felsens, gleich neben der Grotte, aus der eine schneeweiße Madonna in Karrara-Marmor herüberstrahlt. Oberhalb der Grotte im Felsen hängen verwitterte Krücken aus alten Tagen. Menschen, die plötzlich

wieder gehen konnten, haben sie aus

Dankbarkeit da oben an einem Draht

aufgereiht. Ununterbrochen klingen

Gebete in allen Sprachen aus den

Lautsprechern. Aber es ist kein Rummel man fühlt sich nicht auf einer Kirmes oder auf einem Fußballfeld. Dieser Ort ist wie aus der Welt ent-Dr. Theodor Mangiapan ist der Präsident des "Arztlichen Büros" von Lourdes. Hinter diesem Begriff von entwaffnender Banalität verbirgt sich eine Institution, die am Rande von Irdischem und Überirdischem angesiedelt ist. Sie muß in erster In-

stanz (es gehören ihr alle in Lourdes anwesenden Ärzte, also auch Ausländer, an) darüber entscheiden, ob eine Heilung, die während eines oder nach einem Aufenthalt in Lourdes erfolgte, außergewöhnlicher Natur ist. Denn in Lourdes gab und gibt es Heilungen, Wunder in einem sehr weit gefaßten Sinne, die man belächeln oder sehr ernst nehmen kann. Was ist ein Wunder? Hat nicht jeder schon eines erfahren, wenn etwas "nicht mit rechten Dingen geschehen" ist? Nun gut, dies ist nicht die Sorte Wunder, über die das "Ärztliche Büro" des Dr. Mangiapan zu entscheiden hat. Der grauhaarige Sechziger mit den gütig-schlauen Augen hinter der dicken Hornbrille läßt sich nicht von jedem "nicht rechten Ding" beeindrucken. Er handelt nach stren-

gen, von der Kirche seit 1734 im "Liber de servorum beatificatione et beatorum canonizatione" festgelegten, zu Beginn dieses Jahrhunderts noch einmal ausdrücklich bekräftigten

Danach muß die Heilung "plötzlich, unvorhersehbar, vollständig und ohne Rekonvaleszenz" sein, Bis zur Anerkennung durch die Arzte (nicht etwa durch die Kirche) müssen drei bis vier Jahre vergehen. Die Erkrankung muß lebensbedrohend sein und nicht funktioneller Natur. Dazu müssen objektive medizinische Beweise vorgelegt werden. Schließlich müssen Behandlungen, die Einfluß auf das Leiden haben könnten, berücksichtigt werden. So ist etwa die Tuberkulose, die früher häufig in den Heilungsberichten zu finden war. dank der modernen Therapie heute völlig aus den Akten verschwunden. Nach dem letzten Krieg wurde in Paris eine zweite, ständige Instanz aus etwa 30 Arzten eingerichtet, zunāchst auf nationaler, seit 1954 auf internationaler Ebene. Sie untersucht jeden Fall, der ihr vom Arztlichen Büro in Lourdes zugewiesen wird, aufs neue und zieht internationale Spezialisten hinzu. Erst dann fällt sie. einmal jährlich, ihre Entscheidung, ob ein Fall als "medizinisch unerklärlich" der Kirche zugeleitet werden soll. Und diese entscheidet dann in ihren höchsten Instanzen, ob es sich

ihren Begriffen mit göttlicher Einwirkung erfolgte Heilung handelt. Der Kanon des Papstes Benedikt XIV. von 1734 sagt dazu: Nur, wenn das "Phänomen nach Art, Wirkung, Mitteln, Bedingungen und Endgültigkeit außerordentlich ist und nichts Frivoles, Lächerliches, Unehrenhaftes, Beschämendes, Gewaltsames, Stolzes, Lügenhaftes oder Fehlerhaftes" enthält, wenn im Gegenteil alles daran "anständig, ernsthaft, zur Frömmigkeit, zur Religion und zur Heiligkeit anhaltend ist", gibt es, so sagen die kanonischen Kriterien einer wunderbaren Heilung, "keinen Zweifel mehr daran, daß dieses Übernatürliche (praeternaturalia) nicht des Teufels sein kann".

um eine wunderbare, das heißt nach

Zwar hat die katholische Kirche am Ende des vorigen Jahrhunderts, als die ersten Gerüchte von Wunderhei-

lungen in Lourdes um die Welt liefen, beschlossen, diesen Nachrichten nachzugehen und ihnen, sollten sie sich als wahr erweisen, eine außerordentliche apologetische Zeugniskraft zu geben. Aber sie ist bei ihren Anerkennungen äußerst vorsichtig und zurückhaltend verfahren. Bis heute hat sie nur 64 Wunderheilungen anerkannt, von insgesamt 6000 ärztlich bestätigten Heilungen unter 2 200 000 Rranken aus den Pilgerzügen. Das bedeutet eine Wunderheilung auf 30 000 Kranke und 100 ärztlich bestätigte Heilungen.

Der letzte Fall einer solchen ärztlich bestätigten Heilung datiert von 1982. Es handelt sich um die kleine Sizilianerin Delizia Cirolli aus Paterno. die nach Feststellung eines unheilbaren bösartigen Tumors im rechten Schienbein im Mai 1976 im gleichen Jahr nach Lourdes gereist war und von dort plötzlich und völlig gebeilt wieder nach Hause fuhr. Erst ein Jahr später erzählte sie bei einer neuen Reise den Ärzten des Büros von Lourdes davon. Diese beobachteten sie dreieinhalb Jahre lang immer wieder und kamen im Juli 1980 zu dem Schluß, daß die Heilung "wissenschaftlich unerklärbar" sei. Zwe Jahre später erfolgte die Bestätigung durch das internationale Komitee in Paris, dem auch der Kölner Chirurg Dr. Theiss angehört. Die Entscheidung, ob Delizia Cirolli durch ein Wunder geheilt wurde, steht noch

Dr. Theiss war schon zwanzigmal mit deutschen Kranken in Lourdes. Der Malteser-Orden hat ihn in Anerkennung seiner Verdienste zum Komptur-Ritter geschlagen. Wir fragen ihn, woran diese wunderlichen Ereignisse liegen könnten. Ob es das Wasser der Quelle sei, die einst unter den Händen der Bernadette Soubirous sprudelte. Der deutsche Arzt sieht seinen französischen Kollegen Mangiapan an. Beide schütteln den Kopf. Nein, das Wasser habe keine wissenschaftlich therapeutische Funktion, nicht mehr jedenfalls als das von Vichy oder von Neuenahr. Was hier walte, sei eben übernatürliche Kraft, die nur der Glaube und das Gebet in Bewegung setzen könnten. Beide sagen es ohne jeden eifernden religiösen Akzent.

# \$ 100 m israelis auf Patroville in der Bekaa-Ebene

# Nervenkrieg im Land der kugelsicheren Westen

Auf Sichtweite stehen sich syrische und israelische Soldaten in Libanon gegenüber. Während die gegensätzlichen politischen Positionen einen Rückzug blockieren, heißt es für die israelischen Soldaten, ohne Verluste davenzukommen. Denn immer wieder gibt es

Anschläge und Schießereien. Von ROLF TOPHOVEN

ie erste "Lebensversicherung" besteht in einer 1,5 Kilogramm schweren kugelsicheren Weste. Die zweite in einem Begleitjeep mit vier Soldaten. Wir fahren in einem Mietwagen zu den israelischen Positionen in Libanon, Ausgangspunkt ist Metulla, das nördlichste Dorf Israels

Die Spannung wird bereits beim Passieren der Grenze spürbar. Kein Soldat und Besucher geht ohne kugelsichere Weste. Sie soll gegen Handfeuerwaffen und Splitter von Handeranaten schützen. In unserem Mercedes hockt neben mir Ezra Jagil, der Begleitoffizier, im Zivilberuf Professor für Genetik an der Tel Aviver Universität. Jetzt leistet er fünf Wochen Reservedienst im Pressecorps ab. Zu Hause warten Frau und drei Töchter. Auch Ezra hat Angst. Links am Wagenfenster sichert Eli mit dem US-Schnellfeuergewehr M 16, rechts neben dem Fahrer Jeff Grossmann,

in Israel und in der Armee. Statt in seinem Rechtsanwaltsbüro

hoch über dem East-River sitzt er nun mit Uzi-Maschinenpistole als Begleitoffizier vor uns, auf dem Weg ins Bekaa-Tal und an die syrisch-israelische Frontlinie. Jeff bedient das Funkgerät und hält Kontakt mit dem hinter uns fahrenden Jeep. Auch dies ist neu: Alle Wagen eines Konvois haben Funkverbindung, ein Kontakt zur nächsten israelischen Einheit und zu den Rettungsbubschraubern. "Wenn etwas passiert, brauchen wir schneile Hilfe", sagt Ezra.

Unser kleiner Konvoi passiert eine Brücke, an der es vor vier Wochen drei israelische Soldaten erwischt hat. Sie wurden Opfer einer von Terroristen ferngezündeten Bombe. Diese\_remote control bombs" sind heute die größte Gefahr für Israels Streitkräfte in Libanon. Beim Passieren querstehender Autos senkt sich denn auch der Fuß des Fahrers spürbar aufs Gaspedal. Soldatentransporte werden daher auch hier nicht mehr mit Bussen durchgeführt. Zahal, die israelische Armee, bringt die Truppen in sogenannten "Safari-Konvois" ins Land. Offene Lastwagen. Die Soldaten sitzen Rücken an Rücken und beobachten die Gegend. Aufklärung wird großgeschrieben, denn der Druck an der Heimatfront wird bei Verlusten stärker.

Die fliegenden libanesischen

Jude aus New York, seit zwei Jahren Händler mit ihren Zigarettenstangen lich-braunen Staub auf. Er setzt sich und Alkoholbeständen an den Stra-Benrändern sind verschwunden. Die Geschäfte gehen schlecht, denn Israels Truppen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr bei Libanesen

einkaufen. Wir nähern uns der Frontlinie zu den Syrern im Ostteil, nahe der einstigen PLO-Hochburg Rachaiya. Das Hauptquartier der Panzerbrigade, die wir besuchen wollen, schickt einen Jeep. Neun Soldaten schützen mich nun. Besser kann die veränderte Situation für die israelischen Truppen in Libanon kaum dokumentiert werden. Zahal geht kein Risiko ein.

Es ist eine Merkawa-Einheit, der Stolz der israelischen Panzertruppe. Denn der Merkawa-Panzer schaltete während des Libanon-Krieges den derzeit besten Kampfpanzer der Syrer, den sowjetischen T-72, aus. Eine im Sommer ausgetrocknete Ebene, die sich im Winter in einen kleinen See verwandelt, dient als Übungsgelände. Wir sind beim Manöver eines Panzerbataillons dabei. Die Israelis nutzen jede Trainingsmöglichkeit. Die geographischen Gegebenheiten sind beengt. Hier oben, östlich der Bekaa-Ebene, in den Ausläufern des Anti-Libanon, wenige Kilometer von der syrischen Grenze, knapp 30 Kilometer von Damaskus entfernt, hilft den Panzersoldaten die Natur. Die Ketten der Merkawa-Kolosse mit ihrer flachen Silhouette wirbeln rötin allen Poren fest. Das über der 105mm-Kanone montierte schwere MG zerreißt die Stille dieser zauberhaften Berggegend. Das Maschinengewehr soll als Simulator dienen, der scharfe Schuß aus voller Fahrt geübt werden. "Pappkameraden" in der weiten Ebene dienen als angenommene Ziele.

Im Libanon-Krieg bewährte sich

der Merkawa besonders im Häuserkampf während der Schlacht um Beirut. Das Wort "Leopard 2" fällt bei diesen israelischen Soldaten sofort, wenn er einen Besucher aus der Bundesrepublik vor sich hat. Viele befürchten nämlich, daß schließlich die ökonomischen Gründe bei einem eventuellen Verkauf des "Leopard 2" an Saudi-Arabien für die Bundesrepublik ausschlaggebend sein könnten. "Der Sieg des Merkawa über den T-72 ist für den Westen – besonders die NATO - gar nicht zu bezahlen", sagt Oberstleutnant Ishai. "Jetzt wißt ihr in Europa, dank der Erfolge der israelischen Armee im letzten Krieg, wie es im konventionellen Waffenbereich zwischen Ost und West derzeit wirklich steht."

Panzer für Panzer rollt in die Ebene. Dies alles wird von den Syrern beobachtet. Sie haben geradezu einen "Fensterplatz", denn wenige Kilometer Luftlinie entfernt erstrecken sich die zum Teil noch schneebedeckten Hänge des Hermon-Gebirges; und auf diesen Gebirgsausläufern sitzt die syrische Armee. Im Bekaa-Tal und dem Anti-Libanon sitzen mal die Syrer, mal die Israelis höher. Begleitoffizier Ezra: "Da sehen sie hier unsere Manöver ein, anderswo wir ihre Übungen. Sie wissen allerdings genau, daß sie sich zurückhalten müssen, denn andernfalls würden wir hart zurückschlagen." Ein stillschweigendes Abkommen besteht dort, wo Syrer und Israelis sich fast Auge in Auge gegenüberstehen.

Dennoch kommt es immer wieder zu Schießereien. Wir sehen die syrischen Scharfschützen durch Teleskope der vordersten israelischen Linie nördlich von Rachaiya. "Die Stellung drüben ist professionell getarnt; das verrät eindeutig sowjetische Handschrift", erklärt uns Leutnant Rafi. In der grauen Steinwüste nur ein kleiner schwarzer Fleck - die Öffnung der Feuerposition. "Israels Stellungen sind ausgebaut, fast stärker als im Krieg. Die Angst vor überflüssigen Verlusten bestimmt den Tagesablauf. Die Moral mancher Truppenteile steht auf einem harten Prüf- stand. Nach Verlusten rasen Brigadekommandeure in die vordersten Linien, um die Männer wieder moralisch aufzurichten.

Bei der Rückkehr nach Israel streifen wir die kugelsicheren Westen ab. "Gott sei Dank, gesund wieder zu Hause\*, sagt Ezra, schnappt die Maschinenpistole und verschwindet in sein Hotelzimmer.

# Wilms: Positive Entwicklung bei Lehrstellen

G. REINERS, dpa, Bonn/Hamburg Nach Angaben von Bundesausbildungsministerin Dorothee Wilms (CDU) wurden vom 1. Oktober 1982 bis Ende Juli 1983 428 314 Lehrstellen bei den Arbeitsämtern gemeldet. Das zeige, daß sich auf der Angebotsseite "die positive Entwicklung der vergangenen Monate" fortsetze. Im Marz habe das Minus gegenüber dem Vorjahr noch 9,3 Prozent betragen, jetzt liege es nur noch bei fünf Prozent. In diesem Jahr werden rund 655 000 Lehrstellen benötigt. Die Wirtschaft hatte Bundeskanzler Kohl im Frühjahr die Bereitstellung von zusätzlich 30 000 Ausbildungsplätzen zugesagt. Wie Frau Wilms erklärte, gehe die "erfreuliche Angebotssteigerung" sicher auch auf die Mobilisierungsaktionen ihres Ministeriums zurück.

Frau Wilms wies nochmals darauf hin, daß die von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg gemeldeten Zahlen in ihrer Aussagefähigkeit be-schränkt sein. Vielfach bestehen auch noch Bewerbungen aus dem vergangenen Berufsbildungsjahr, die jetzt von den Unternehmen berücksichtigt

Das für Bildungsfragen zuständige Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG), Herbert Nierhaus, forderte gestern die Bundesregierung auf, durch "geeignete Maßnahmen" die Wirtschaft zu bewegen, ihrer Ausbildungspflicht vollständig nachzukommen. Bundeskanzler Helmut Kohl habe nach Auffassung der DAG das von der Wirtschaft gegebene Versprechen, jedem ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu vermitteln, bisher nicht einge-

### "CDU in Hessen 46,6 Prozent"

Die Chancen für die CDU und FDP, künftig nach Bonner Vorbild in Hessen eine gemeinsame Landesregierung zu bilden, haben sich vor den bevorstehenden Wahlen am 25. September verbessert. Allerdings würden SPD und Grüne zusammen verhindern können, daß es zu einem Wechsel in der Führung in Wiesbaden kommen könnte. Das geht aus einer vertraulichen Umfrage des Meinungsfor-schungsinstituts "Contest" von Ende Juli hervor. Die Umfrage war allerdings bereits abgeschlossen, bevor es zu den für die Grünen belastenden Vorfällen durch den Bundestagsabgeordneten Hecker und den bessischen Abgeordneten Schwalba-Hoth ge-

In der Erhebung kommt "Contest" zu dem Ergebnis, daß die CDU mit 46,6 Prozent gegenüber den Wahlen vom Herbst letzten Jahres ein Prozent hat zugewinnen können. Die FDP ist mit 4,3 Prozent auf dem Weg, die Fünf-Prozent-Hürde zu erreichen. Beim letzten Mal hatte sie mit 3,1 Prozent deutlich den Wiedereinzug in den Landtag verpaßt. Verlierer ist nach dieser Umfrage die SPD, die bei den Wahlen vor fast einem Jahr 42,8 Prozent erreichte, jetzt aber auf 40,3 Prozent zurückgefallen ist. Die Grünen lagen Ende Juli noch praktisch unverändert im Vergleich zu den letzten Wahlen bei etwas mehr als acht Pro-

#### Bayern: Gebühren bis 2000 Mark rtr, München

Die Teilnehmer an Blockaden von Militäreinrichtungen, randalierende Fußballfans und grob verkehrswidrige Falschparker werden in Bayern künftig für die von ihnen verursachten Polizeieinsätze mit Gebühren bis zu 2000 Mark zur Kasse gebeten. Nach einer gestern vom baverischen Innenministerium veröffentlichten Verordnung werden für die "Anwendung unmittelbaren Zwangs", zum Beispiel für das Wegtragen von Sitzstreikenden vor Kaserneneinfahrten, 40 bis 2000 Mark berechnet. Gleiches gelte für Fußballrowdys und Hausbesetzer.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mai-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Honecker, "Staatsbürgerschaft" und der Begriff Respektierung

Was der SED-Chef beim Treffen mit Hans-Jochen Vogel im Mai ins Gespräch brachte

HANS-R. KARUTZ, Bonn/Berlin Der "DDR"-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker ist bei seinem Gespräch mit dem SPD-Fraktionschef Hans-Jochen Vogel am 28. Mai auf Schloß Hubertusstock bei verschiedenen Themen über die bisher bekannten "DDR"-Standpunkte hinausgegangen. Er sprach beispielsweise davon, daß Ost-Berlin angesichts der Schwierigkeiten, das Grundgesetz zu ändern, nur eine "Respektierung" der eigenen Staatsbürgerschaft verlange. Bisher war stets von einer förmlichen "Anerkennung" die Rede

Diese Einzelheiten sind in einem Gesprächsprotokoll enthalten das Vogel damals unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Dresden anfertigen und unverzüglich Bundeskanzler Helmut Kohl zustellen ließ, der zu dieser Zeit am westlichen Gipfel in Williamsburg teilnahm.

Bonner Politiker erhielten in der Zwischenzeit Zugang zu diesen Aufzeichnungen, die angesichts der Strauß-Reise in die "DDR" und der Tatsache, daß sich Vogel bereit erklärt hat, vor den zuständigen parlamentarischen Gremien über seine Reise zu berichten, neue Bedeutung

#### "Interessanter Hinweis"

Während Honecker bei seinem Zusammentreffen mit Fanz Josef Strauß nach Informationen aus CSU-Kreisen das Thema der deutschen Staatsangehörigkeit ausklammerte, ist dieser Punkt nach Angaben von hochrangigen Lesern dieses Protokolls am Werbellinsee erörtert worden. Dabei habe Honecker erklärt, er wisse, daß das Grundgesetz "nicht leicht" zu ändern sei. Daher verlange die "DDR" nur ein Respektieren ihrer eigenen Staatsbürgerschaft.

Er wiederholte die früheren Forderungen an Bonn, dafür zu sorgen, Musterungsbescheide der Bundeswehr oder Wahlbenachrichtigungen • Ost-Berlin hat Bonn gebeten, zu

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Franz Josef Strauß gab dem

"Stern" auf dessen Frage "Würden Sie sich dafür stark machen, daß zu-

mindest bei dem Einsatz dieser

(Atom-)Raketen die Stationierungs-

länder ein Vetorecht haben?" die

Antwort: Ich drücke es zunächst

einmal sehr allgemein aus. Ich würde

ein praktikables Zwei-Schlüssel-Sv-

stem vorziehen." Dann die Frage:

Das heißt, keine amerikanische Aus-

lösung, ohne daß auch von deutscher

Seite ein Schlüssel gedreht wird?"

Mit dieser Einlassung hat der baye-

rische Ministerpräsident und frühere

Bonner Verteidigungsminister (1956

bis 1962) an einen der empfindlich-

sten Punkte gerührt, die es in der

Zusammenarbeit der NATO-Staaten

generell und speziell der Kooperation

im Bündnis zwischen Kernwaffen-

staaten und Nicht-Kernwaffen-Staa-

ten gibt. Es hat den Anschein, als

wolle Strauß mit einem Federstrich

alles das an Regularien über Bord

werfen, was in mehr als 20iähriger

Bündnistätigkeit – im übrigen auch

unter seiner Mitwirkung - entstan-

sich als das am besten zu Handhaben-

de herausgestellt hat.

den ist und unter ständiger Prüfung

Im Verteidigungsweißbuch von

1970, das unter der Verantwortung

von Helmut Schmidt als Verteidi-

gungsminister geschrieben worden

war, heißt es dazu in Paragraph 67:

"Die Bundesregierung hat voll befrie-

digende Möglichkeiten, bei der Kon-

sultation über eine etwaige Freigabe

von Nuklearwaffen die deutschen In-

teressen zu vertreten. Außerdem

wirkt sie in den nuklearen Planungs-

gremien der NATO an der Festlegung

von Richtlinien, Plänen, Pro-

grammen und Verfahren für den Ein-

satz atomarer Waffen mit. Im Dezem-

ber 1969 hat der Ausschuß für Vertei-

digungsplanung bei der NATO (DPC

= Defence Planning Committee) zwei

Strauß darauf: "Ja."

nicht mehr, wie immer noch geschehen, an Mitarbeiter von "DDR"-Einrichtungen in der Bundesrepublik zu

Bonner Experten sprechen in diesem Zusammenhang zwar von einem "interessanten Hinweis"; offen bleibe jedoch, ob Honecker damit gemeint habe, auch eine derartige Respektierung müsse politisch und juristisch von der Bundesrepublik fixiert wer-

Ein Abgehen von ihrer bisherigen Haltung kommt für die Bundesregierung ohnedies nicht nur wegen der zwingenden Aussage des Grundge-setzes über die eine fortbestehende deutsche Staatsbürgerschaft, son-dern auch mit Rücksicht auf die Berliner nicht in Betracht.

Bei einer Änderung des bestehenden Rechts liefen die West-Berliner Gefahr, in die Rolle von "Staatenlosen" zu geraten. Zumal die UdSSR. die "DDR" und der gesamte Ostblock seit langem jedem West-Berliner verweigern, sich beim Transit oder bei der "DDR"-Einreise mit seinem Bundes-Reisepaß statt des Westberliner Personalausweises zu legitimieren.

Auf dem Hintergrund weiterer Einzelheiten, die von Kennern des erwähnten Protokolls mitgeteilt wurden, gewinnt der von Banken der Bundesrepublik der "DDR" gewährte freihandige Kredit über eine Milliarde D-Mark seinen politischen Sinn, wenn man dabei stets die Bonner Ausfallgarantie für diese Summe im Auge behält.

 Der Bundesregierung ist im Verlauf des Vogel-Gesprächs die unumstößliche Absicht Moskaus mitgeteilt worden, im Falle einer Stationierung von US-Mittelstreckenraketen im Gegenzug auf dem Boden der "DDR" und CSSR ebenfalls entsprechende Waffen zu plazieren. Neu ist dabei der Hinweis, dies werde in "Grenznähe" geschehen, so daß die Raketen praktisch ohne Vorwarnzeit einsatzbereit

NATO-Nuklearplanung berücksichtigt

Strauß trifft mit Äußerungen zum "Zwei-Schlüssel-System" einen empfindlichen Punkt

ffen durch die NATO'. Sie

sind ein Erfolg der freimütigen Dis-

kussion gleichberechtigter Mitglie-

kam, hatte die NATO intensive, teil-

weise auch heftige Auseinanderset-

zungen zu bestehen. Sie reichen bis

zum Ende der fünfziger Jahre zurück,

als noch die Allianz-Strategie der

"massiven Vergeltung" galt. Diese

fußte auf der Erkenntnis absoluter

amerikanischer Überlegenheit ge-

genüber den Sowjets durch den Be-

sitz von Atomwaffen und der sich

daraus ableitenden Gewißheit, den

kommunistischen Gegenspieler vom

Gebrauch von Waffen gegenüber der

NATO durch den massiven Einsatz

von Atombomben abzuhalten. Je

mehr aber die Sowjetunion zum En-

de der fünfziger Jahre und fortschrei-

tend in den Sechzigern auch über

Nuklearwaffen zu verfügen begann,

wurde die westliche Militärstrategie

für ihre eigenen Verfechter unglaub-

würdiger. Eine langwierige Debatte

führte 1967 zur Verabschiedung des

Strategie der "flexiblen Reaktion"

für die NATO verbindlich machte

und damit der konventionellen Ver-

teidigung neben der nuklearen eine

Die neue Strategie machte es unab-

wendbar, auch neue Beteiligungsfor-

men der Bündnispartner der USA an

der Planung und am theoretisch

denkbaren Einsatz von Atomwaffen

zu finden. Denn die "taktischen" Nu-

klearwaffen sind anders als die "stra-

tegischen" unter anderem auch zum

Einsatz auf deutschem Boden und

von deutschem Boden aus vorgese-

entscheidende Rolle zuerkannte.

Bis es zu diesen Vereinbarungen

grundlegende Dokumente angenom- hen. Damit muß jede Bonner Regie-

men: die Allgemeinen Richtlinien rung ein Interesse daran haben, nicht

für das Konsultationsverfahren beim nur ein Mitspracherecht bei der Ein-

Einsatz von nuklearen Waffen zur satzplanung von langer Hand im Frie-

Verteidigung der NATO' und die Vorläufigen politischen Richtlinien den Fall des Einsatzes im Krieg. Die

für den defensiven Erst-Einsatz von 1969 beschlossenen Richtlinien be-

Bonn sieht deutsche Interessen bei

prüfen, ob die Genfer Verhandlungen über strategische Interkontinentalraketen (START) und atomare Mittelstreckenwaffen (INF) aus zeitlichen Gründen verbunden werden könnten. Honecker regte außerdem als weitere Chance für einen Zeitgewinn an, die gegenwärtigen Potentiale "festzuschreiben" und anschließend weiter zu verhandeln.

#### Konkrete Vorschläge

 Als eine Bemerkung, die über die bisherige östliche Position hinauszugehen scheint, wird in Bonn auch die Außerung Honeckers gewertet, der Warschauer Pakt sei bei den Wiener MBFR-Verhandlungen über eine Truppenverminderung bereit, nicht

schläge und Fragestellungen Honekkers zu innerdeutschen Themen.

• Honecker griff erneut die Idee einer gemeinsamen "Wirtschaftskommission" auf, um offenbar den innerdeutschen Handel - von dem die DDR" dank seines reinen Tausch-Charakters und des Swing-Überziehungskredits von zur Zeit 770 Millionen D-Mark profitiert - noch stärker auszuweiten. Der gegenseitige Warenaustausch erreicht 1983 vermutlich einen Wert von mindestens 15 Milliarden Verrechnungseinheiten.

#### nur Kontrollstellen einzurichten, sondern auch nicht angemeldete "Verdachtskontrollen" durch westliche Beobachter zuzulassen. Nach der Lektüre des Protokolls berichten sachverständige Bonner Experten auch über konkrete Vor-

Vor allem für Berlin sind zwei weitere Themen von Bedeutung, die nach Mitteilung von Kennern der Aufzeichnung durch Honecker konkret angesprochen worden sind. Danach will Ost-Berlin auch die letzten vier noch betriebenen S-Bahn-Strekken in West-Berlin zum Jahresende einstellen, falls die im Juni aufgenommenen West-Ost-Gespräche über die Übernahme der S-Bahn in westliche Regie nicht zügig vorankämen.

terien die Partner der USA für die

Kernwaffenplanung konsultiert wer-

den müssen und auf diese Weise ein

Mitspracherecht erlangen. Besonders

konsultiert werden sollen danach (1)

die Inhaber von Atomwaffen (2) die

Länder, in denen sie lagern und von

denen aus sie abgefeuert werden, so-

wie (3) die Länder, auf deren Boden

solche Waffen eingesetzt würden. Al-le drei Kriterien treffen auf die Bun-

desrepublik Deutschland gegenüber

den USA zu. Die Freiheit der Ent-

scheidung des amerikanischen Präsi-

denten bleibt davon unberührt. Doch

fällt dieser die Entscheidung über

den Einsatz von Atomwaffen erst,

wenn er weiß, wie die Bonner Regie-

Dies weiß im übrigen der US-Präsi-

dent schon jetzt mitten im Frieden,

denn die Konsultation zwischen den

USA und ihren NATO-Verbündeten

über den Gebrauch von Atomwaffen

wird ständig im Rahmen der Nu-

klearen Planungsgruppe" (NPG) be-

trieben und vertieft. Die NPG ist

schen derart verfeinerte Arbeitswei-

sen entwickelt, daß heute von Regierungsvertretern bekräftigt wird, was

Wenn Strauß dennoch ein "Zwei-

Schlüssel-System" für besser hält.

würde er für unser Land den Status

des Kernwaffenstaates Großbritan-

nien reklamieren wollen. Die Bun-

desrepublik bedarf aber der Atom-

schutz-Garantie der USA. Mit den

Wünschen, wie Strauß sie äußert,

würde die Gewißheit dieser Garantie

Seite 2: Die beiden Schlitzer

1970 im Weißbuch stand

aur verwässert.

rung dazu steht.

NATO-Dokuments MC 14/3, das die schon seit 1967 tätig und hat inzwi-

# Genscher: Mehr Einfluß von Satelliten auf Kreml

Außenminister zieht positive Bilanz seiner Ost-Reisen

BERNT CONRAD, Constanza Die osteuropäischen Partner der Sowjetunion haben nach Einschätzung von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher heute größeren Einfluß auf die gemeinsame Willensbildung des Ostblocks als in früheren Jahren. Weil Moskau stärkeren Wert auf einen Konsens im Warschauer Pakt legt, kommen gemeinsame Entschließungen - wie Genscher bei seinen zurückliegenden Besuchen in Budapest, Prag, Sofia, Bukarest und jetzt in Constanza erfahren konnte - nicht mehr ganz reibungslos und manchmal auch gar nicht zustande.

So hat der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu nach dem letzten Weltwirtschaftsgipfel. unterstützt von anderen "Bruderländern" offensichtlich eine von Moskau gewünschte scharfe Gegenerklärung des Cstblocks zu der sicherheitspolitischen Entschließung von Williamsburg verhindern können. Sogar osteuropäische Politiker, im aligemeinen linientreu, nutzen die von Moskau zugestandene Konsensbildung intern offensichtlich zu gelegentlichen flexiblen Abweichungen aus.

Diese Interessenlage trägt dazu bei, daß die sogenannten "Satellitenstasten" offensichtlich viel energischer als die Sowjetunion für die Fortsetzung des KSZE-Prozesses eintreten, weil sie darin eine Stärkung ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten sehen. Dies gilt besonders für Ceausescu, der Genscher beim Treffen in Constanza zugesagt hat, er werde unverzüglich einen Beauftragten nach Malta entsenden um Ministerpräsident Dom Mintoff zu einer Beendigung der Blockade des Abschlusses des Madrider KSZE-Folgetreffens zu bewegen. Für den Fall, daß der Rumäne erfolglos bleiben sollte, erwägt Genscher eigene Initiativen.

Eines der wichtigsten Motive für die gestern zu Ende gegangene Reise des Bundesaußenministers an die rumänische Schwarzmeerküste, wie auch für seine vorherigen Besuche in Ungarn, Bulgarien und der CSSR

war die Absicht, ein gunstiges Klima für einen Verhandlungserfolg bei den Genfer Mittelstreckenraketen-Verhandlungen (INF) zu schaffen und gleichzeitig die Stabilität der Ost-West-Beziehungen für die Zeit nach einer westlichen Nachrüstung abzusichem Die gute Atmosphäre aller seiner Gespräche bewertet er in diesem Sinne als Erfolg.

Die für ihn günstige Stimmung trübte sich auch dadurch nicht, daß Genscher bei seinem rumänischen Amtskollegen Stefan Andrej und bei Ceausescu sehr energisch darauf drang, daß die in letzter Zeit bekanntgewordenen Forderungen von Schmiergeldern für die Ausreise von Rumäniendeutschen rigoros unterbunden werden. Zwar gaben Ceausescu und Andrej keine konkreten Zusicherungen, aber Genscher meinte: \_Ich bin sehr sicher, daß man alles tun wird, um derartige Dinge in Zukunft zu unterbinden."

Der Bundesaußenminister aber will nicht nur für die Ausreise, sondern auch für die Existenz der Deutschen in Rumänien etwas tun. Deshalb will er sich dafür einsetzen, daß die Wirtschaft der Bundesrepublik in den Gebieten, in denen Deutsche wohnen (also vor allem in Siebenbürgen) mit Vorrang investiert. Nun braucht Ceausescu tatsächlich dringend Investitionen, denn ihm steht ökonomisch das Wasser bis zum Hals; ob er westdeutsches Geld allerdings gerade nach Siebenbürgen fließen lassen will, ist zweifelhaft.

Zur Beruhigung westlicher Kredit-geber versicherte der rumänische Staatschef seinem Bonner Gast, sein Land werde – aufgrund günstiger Kreditlinien – für 1984 keine Umschuldung in Anspruch nehmen. Schon auf den ersten Blick aber merkt man, daß es in Rumänien an sehr vielem fehlt, im großen und im kleinen, materiell wie bei den Dienst-

# Wurde der "Großmeister" befreit oder entführt?

Entscheidung über Gellis Auslieferung stand bevor

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Zwei beunruhigende Ereignisse haben Italien aus der hochsommerlichen Ferienstimmung gerissen und den Verdacht neu belebt, daß dunkle Kräfte die Fundamente des demokratischen Staates bedrohen: Aus der nem der modernsten und bestens abgesicherten Gefängnisse der Welt, ist Licio Gelli, Großmeister der aufgelősten Geheimloge P2, spurlos verschwunden; in derselben Nacht wurde zwischen Florenz und Bologna ein Sprengstoffattentat auf den D-Zug Mailand-Palermo verübt.

Der Urlaubsmonat August, in dem vor neun Jahren zwischen Florenzund Bologna der "Italicus"-Expreß in die Luft flog (zwölf Tote), in dem 1979 der mit Gelli geschäftlich verbundene Mafia-Bankier Sindona in New York seine eigene "Entführung" inszenierte und in dem vor drei Jahren auf dem Bahnhof von Bologna ein Bombenattentat 85 Menschen tötete, erweist sich einmal mehrals ein Monatunheilträchtiger Machenschaften.

Die Begleitumstände von Gellis Verschwinden aus dem Genfer Gefängnis lassen sowohl die Möglichkeit einer Entführung als auch die einer als Entführung getarnten Flucht offen. In seiner Zelle fand man Blutspuren und eine Injektionsspritze. Offensichtlich ist der 64jährige kränkelnde "Großmeister" nicht über die sieben Meter hohe Gefängnismauer entführt worden, sondern durch die mit Nachschlüsseln geöffneten Tore der Haftanstalt. Gelli gilt als einer der gefährlichsten Drahtzieher des gesellschaftlichen, politi-schen und wirtschaftlichen Untergrundes Italiens. Vom mittellosen Exfaschisten und zunächst unbedeutenden Geschäftsmann hat er sich zum mächtigen Großmeister der Geheimloge P2 hochgearbeitet. Das Netz seiner Beziehungen reichte von der nationalen und internationalen

Politik -- er unterhielt enge Kontakte mit dem argentinischen Diktator Peron - bis in die Hochfinanz und in die höchsten militärischen Kreise. Von seiner Geheimloge gingen unterirdische Kanäle sowohl zu dem Bankrotteur und Mafia-Vertrauten Sindona Mailander Bankier Roberto Calvi, den man nach dem Zusammenbruch seiner Ambrosiano-Bank unter der Londoner Blackfrairs Bridge aufgehängt fand. Seine Beziehungen mit Sindona

führten 1981 zu ersten Ermittlungen. Er floh ins Ausland - unter Hinterlassung der geheimen Logenliste mit prominenten Namen aus Politik, Wirtschaft, Publizistik und den Streitkräften, Am 13, September 1982 war er in Genf verhaftet worden. Am 19. August wollte die Schweizer Justiz über seine Auslieferung nach Italien entscheiden.

Niemand vermag bisher zu sagen, ob ihn die Geheimloge P 2, die trotz ihrer Auflösung wahrscheinlich noch immer über unterirdische Macht und ganz bestimmt über beträchtliche finanzielle Mittel im Ausland verfügt, befreit hat, oder ob er als Träger ungezählter Gebeimnisse entführt wurde und wie sein Partner und Exlogenbruder Calvi enden wird.

Ohne erkennbaren direkten Bezug zur Gelli-Affäre, aber vielleicht doch nicht nur durch die zeitliche Koinzidenz verbunden, ereignete sich der Bombenanschlag auf die Eisenbahnstrecke Bologna-Florenz. Er galt einem mit 1000 Reisenden besetzten Zug und hätte ein Blutbad größten Ausmaßes anrichten können, wenn die zur Explosion gebrachte Ladung die Schienen nicht nur beschädigt, sondern auseinandergesprengt hätte. In einigen Telefonaten hat sich die rechtsextremistische Terrororganisation "Ordine Nero" (Schwarze Ordnung) zu dem Attentat bekannt.

# USA bestreiten Verwicklung in Guatemala

vancour

handeln

AFP/AP/rtr, Washington Die amerikanische Regierung hat bestätigt, daß sich während des Staatsstreichs in Guatemala einer der Militärattschés der US-Botschaft im Präsidentenpalast in Guatemala-Stadt aufgehalten hat. Gleichzeitig bestritt Washington weiterhin jede Beteiligung an dem Putsch, bei dem Präsident Efrain Rios Montt von General Oscar Mejia gestürzt wurde. Wir wußten nicht, daß ein Staatsstreich stattfinden würde", sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Der Militärattaché habe sich in den

Palast begeben, nachdem die Botschaft von ungewöhnlichen Vorgangen in der Hauptstadt erfahren habe, er habe aber auf keinen Fall den Umsturz gesteuert". Der Sprecher bestätigte auch Presseberichte, wonach der Attaché mit einem tragbaren Funkgerät gesehen wurde. Er habe sich dieses Gerätes jedoch nur bedient, um mit der Botschaft Verbindung zu halten.

Der neue Präsident hat inzwischen die erste Umbildung der Regierung vorgenommen und Außenminister Eduardo Castilio Arriola entlassen. Sein Nachfolger wurde der Rechtsanwalt Fernando Andrade. Die mächtigen Rechtsparteien des Landes haben an den Präsidenten appelliert, an der Übergangsregierung auch Partei-

### Honecker-Einladung nicht angenommen

Die Staatsoberhäupter Schwedens und Dänemarks, König Carl Gustaf und Königin Margarethe, haben Einladungen des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zum offiziellen Festakt zum 500. Geburtstag Martin Luthers am 9. November in Ost-Berlin nicht angenommen. Nach in Ost-Berlin vorliegenden Informationen waren die Einladungen schon im Frühjahr ergangen. Für die bereits vor einigen Wochen ausgesprochenen Absagen seien Termingründe angeführt worden. Ende vergangenen Monats war in Bonn bestätigt worden, daß Honecker auch Bundespräsident Karl Carstens eingeladen hat. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich daß der Bundespräsident annimmt.

## Ankara verbietet kritische Zeitung

Die in Istanbul erscheinende konservative Tageszeitung "Tercüman" ist gestern von der türkischen Militärregierung auf unbestimmte Zeit. verboten worden. Die Mittwoch-Ausgabe wurde nach Auskunft offizieller hlagnahmt Anlaß diese Maßnahme dürfte ein neuer Artikel der streitbaren Chefkommentatorin des Blattes, Nazni Ilicak, gewesen sein, in dem sich Frau Ilicak gegen Repression von Militärdiktaturen und für die Demokratie ausgesprochen hatte. Die türkische Militärregierung hat seit dem Putsch im September 1980 bereits mehrere Zeitungen mit einem vorübergehenden Erscheinungsverbot belegt. Frau Ilicak hat wegen ihrer regimekritischen Haltung bereits eine dreimonatige Haftstrafe verbüßt.

## Verständigung über .Iuristenausbildung

រំបំរំខន skandina

Skuhle, Tierfield

lakefac!

lw. imp

Auf die Grundsätze für eine Neuordnung der Juristenausbildung haben sich Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) und die Justizminister der unionsregierten Länder verständigt. Danach soll, wie das bayerische Justizministerium gestern bekanntgab, die Ausbildung wieder vereinheitlicht und an der Ausbildung zum "Einheitsjuristen" festgehalten werden. Trotz der stark gestiegenen Studentenzahl müsse da-bei eine ab September 1984 sofort praktikable Lösung gefunden werden, die keinen wesentlichen Mehraufwand erfordere.

Als notwendig bezeichneten die Minister eine stärkere Vermischung von Theorie und Praxis. Diesem Ziel dienten insbesondere ein Ausbau der Ferienpraktika während des Studiums und eine Vertiefungsphase am Ende des Vorbereitungsdienstes.

# In Hessen streitet sich die FDP mit dem Rundfunk Chefredakteur Buchwald: Ein Versuch, die fehlende parlamentarische Präsenz in Hessen wett zu machen

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Berichterstattung des Hessischen Fernsehens insbesondere über die FDP und die Grünen ist in die öffentliche Kritik geraten. Dabei geht es unter anderem um den Angriff des Landtagsabgeordneten der Grünen, Frank Schwalba-Hoth, auf den amerikanischen General Paul Williams während eines Empfangs in Wiesbaden. Weil in der 20-Uhr-Tagesschau der ARD am Tag des Vorfalls nicht darüber informiert worden war, hatte FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher dem Sender bereits "Unterdrückung der Berichterstattung" vorgeworfen. Er sprach von einem "rot-grünen Meinungskartell" und warf der Anstalt vor, "unter Mißbrauch des öffentlich-rechtlichen Monopols gegenüber der FDP eine Politik des Totschweigens" zu betreiben.

Die Fernseh-Illustrierte "Gong" meldet in ihrer jüngsten Ausgabe zu dem Eklat im Landtag, daß "in der ARD zwei Versionen diskutiert" würden, warum ein Film über die Attakke zunächst der Tagesschau nicht angeboten worden war. Entweder, so die "Gong"-Informationen, verstünden die zuständigen Redakteure "ihr Handwerk nicht" oder aber Sympathisanten der Grünen hätten die Affare totschweigen wollen, "um ihren Freunden im hessischen Wahlkampf nicht zu schaden".

Der Chefredakteur des Hessischen Fernsehens, Manfred Buchwald, meinte dazu in einem WELT-Gespräch, daß "beides Quatsch" sei. Der Film sei nicht angeboten worden, weil "unser Material außerordentlich dürftig war". Es habe "nur ganz knappe und die Aktion kaum erkennbar wiedergebende Einstellungen" gegeben. Deshalb sei der Sender der Auffassung gewesen, den Vorfall nur im Regionalprogramm "ganz knapp im Rahmen einer Nachrichtensendung" vorzeigen zu können.

Weiter wandte sich Buchwald gegen den Vorwurf, es gebe ein "rot-grünes Meinungskartell". Dafür gebe es "nicht den geringsten Indikator". Die FDP werde "selbstverständlich" in den regionalen Programmen "wie jede vergleichbare politische Kraft", die nicht im Landtag vertreten ist, berücksichtigt. Zuvor hatte bereits der Redakteursausschuß des Senders die unqualifizierten Vorwürfe" Genschers zurückgewiesen und von der "sogenannten liberalen Partei" gesprochen. Sie seien "ein peinlicher geschenkt worden sei.

Versuch, mit Entgleisungen die fehlende parlamentarische Präsenz der FDP im hessischen Wahlkampf wettzumachen".

Schon Anfang des Monats hatte die hessische FDP schriftlich bei Buchwald protestiert. Darin wird hervorgehoben, daß im Gegensatz zu Tageszeitungen im Hessischen Fernsehen immer wieder Initiativen und Aktivitäten der Liberalen übergangen würden. FDP-Sprecher Frank Methlow kritisiert dazu vor allem, daß den Grünen vor deren Einzug in den Landtag im letzten Jahr anders als jetzt den Liberalen als außerparlamentarischer Opposition "in hervorragender und den ,etablierten Parteien' vergleichbarer Weise Beachtung"

# Regierung setzt Zimbabwe-Hilfe fort

Warnke stellt hohes Maß an Versöhnung zwischen den gegensätzlichen Parteien fest vor allem mit Blick auf die Beziehun-

HEINZ HECK, Bonn Die Bundesregierung ist entschlossen, die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Zimbabwe (früher Rhodesien) fortzusetzen. Das erklärte Entwicklungsminister Jürgen Warnke (CSU) nach seiner Reise nach Zimbabwe und Mali gestern in Bonn. Mali solle Schwerpunkt deutscher Entwicklungshilfe bleiben.

Warnke mißt Zimbabwe heute eine \_Schlüsselrolle im südlichen Afrika". zu und nannte als Gründe hierfür die wirtschaftliche Stärke des Landes, die Bevölkerungszusammensetzung und die Persönlichkeit des Premier-

ministers Mugabe. Nach seinen Gesprächen mit allen politischen Gruppierungen im Lande registriert Warnke "ein hobes Maß an Versöhnung zwischen den widerstreitenden Parteien". Er betont dies gen zwischen schwarzer Mehrheit und weißer Minderheit. Im Verhältnis zum Regime in Süd-

afrika hat Warnke einen "großen Hang zum Pragmatismus" beobachten können. Zum Beweis für den zwischen Südafrika und Zimbabwe herrschenden "Modus vivendi" erinnert er daran, daß Südafrika dem ehemaligen Rhodesien Zollfreiheit vor allem für den Export seiner Industriegüter gewährt und diese Regehing nach der Unabhängigkeit beibehalten habe, auch wenn es keine diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gebe.

Zimbabwe appelliere nicht nur an die Bundesrepublik, sondern alle westlichen Länder mit guten Beziehungen zu Pretoria, diese zu nutzen

um eine Kursänderung auf friedlichem Wege zu fördern

Von 1980 bis 1982 hat Bonn dem neuen Regime etwa 210 Millionen Mark Kapital- und 27 Millionen Mark technische Hilfe zugesagt Hinzu kommen fast 30 Millionen Mark Zuschüsse für Kirchen- und zehn Millionen Mark für Projekte politischer Stiftungen. Bedingt durch den Bonner Sparkurs fallen die '83er Neuzusagen weltweit im Schnitt 30 Prozent niedriger aus. Die Kapitalhilfe für Zimbabwe wurde von 70 auf 55 Millionen Mark weniger stark gestutzt. die technische Hilfe mit zehn Milionen aufrechterhalten. Das Land bemühe sich um auslandische Investitionen. Doch seien die öffentlichen Erklärungen zur Behandlung des Auslandskapitals wenig einladend.

مكنا ما الأمل



ung mala

-Finladung enommen

والمنطق

verbietet Zeitung

**3** . 100 digung ale

7

<u>-</u>≢ :

SV...

ausbildung

L s -1---4.7

7...-7 ٠\_\_

.. <u>4</u>

٠,٠

ital. Imper/Expert Gushi
seit über 30 Jahren bestehend,
sus Altersgründen an seriösen
Interessenten abzugeben.
Ang. u. Z 8586 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen ». 4°

Dr. Mildred Scheel r. 41147F - 11

Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckami Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe Dentsche Krebshilfe e.V.

# Vancouver zeigte: Die Kirchen handeln sich die Ängste der Welt ein Konferenz nach 18 Tagen beendet / Der Ökumenische Rat als Klagemauer für alle

Von WALTER ALLGAIER

die Friedenserklärung gehen, die

nicht nur den Einsatz, sondern schon

die Herstellung und Bereithaltung

von Atomwaffen für ein Verbrechen

gegen die Menschheit hält und die

Kirchen Europas und Nordamerikas

dazu aufruft, noch stärker als bisher

bei ihren Regierungen auf Abrü-

stungsverhandlungen zu dringen und

sich gegen eine weitere Stationierung

von Atomwaffen auszusprechen.

Man wird auch hier fragen müssen,

ob damit alle politischen Implikatio-

Wenig Fortine hatte man mit den

AP/dpa/epd, Vancouver

Verlautbarungen zu Menschen-

Mit einer entschiedenen Verurtei-

lung der Atomrüstung und mit deut-

licher Kritik an der Siedlungspolitik

Israels in den besetzten arabischen

Gebieten ist die Weltkonferenz des

Ökumenischen Rates der Kirchen

nach 18tägiger Dauer in Vancouver

zu Ende gegangen. In einer Ent-

schließung, die von Beobachtern als

bisher härteste Stellungnahme

christlicher Gruppen gegen Kernwaf-

fen gewertet wird, bezeichneten die

Teilnehmer die Herstellung, Statio-

nierung und den Einsatz von Atom-

waffen als "Verbrechen gegen die

Die Christen in aller Welt wurden

aufgerufen, ihren Willen deutlich zu

machen, nicht an einem Krieg mit

solchen Massenvernichtungswaffen

teilzunehmen. In der Forderung die

Gerechtigkeit" steht, wird auch Be-

sorgnis darüber geäußert, daß der

den nächsten zehn Jahren drama-

tisch wachse, wenn dies durch die

gegenwärtigen Verhandlungen zwi-

schen den USA und der UdSSR in

chen Kirchen und Gemeinschaften

erklärten, ein Atomkrieg könne "un-

ter keinen Umständen" gerecht oder zu rechtfertigen sein. Das Konzept

Großes skandinavisches Unternehmen

für Kühl-, Tiefkühl- und Elementzellen

Kältefachhändler

für seine Produkte im Raum Norddeutschland/

Anfragen bitte unter D 8590 an WELT-Verlag, Post-

**PERSONALBERATUNG** 

Sitz Frankfurt, seit 10 Jahren am Markt bekannt und eingeführt, sucht tätigen Teilhaber, Einarbeitung ist gesichert. Die Eigenkapitalbasis sollte nicht unter DM 40 000,- liegen. Zuschriften mit Ihrem Berufsbild richten Sie bitte unter W 8583 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

bzw. Importeur

im norddeutschen Gebiet.

fach 10 08 64, 4300 Essen.

Genf nicht verhindert werde. Die Delegierten von 362 christli-

Vorrat von Kernwaffen in der Welt in

Menschlichkeit".

sucht

nen mitbedacht wurden.

Versammlung umfängliche Ausar-beitungen zu Mittelamerika und Süd-Was ist die jetzt nach 18 Tagen zu Ende gegangene Vollversammafrika präsentiert, während man sich lung des Ökumenischen Rates in Vancouver min eigentlich gewesen? einen gerade 30 Zeilen langen Entwurf zur Lage in Afghanistan abrang, Eine Synode, ein Festival oder eine der sich dann prompt zum Anlaß für Sonntagsschule oder all das zusammen? Eine Art Mammutparlament em politisches Trauerspiel auswuchs. Die Resolution enthält im wesentliwar sie gewiß, deren Verhandlungen zuweilen irrationale Züge annahmen chen den Text einer Erklärung des UN-Generalsekretärs über die Vor-Ob die Mehrzahl der Delegierten ihre aussetzungen eines Friedens in dem Mechanismen durchschaut hat, mag besetzten Land. Verschiedene westbezweifelt werden. Was aber blieb europäische Vertreter verschlossen ihnen viel anderes übrig als zu den zahllosen Problemanzeigen Besich dieser Resolution, weil sie im schlüsse zu fassen: Die Welt ist groß Vergleich zu den anderen nur ein und der Probleme sind viele, und der Textgerippe darstelle. Ökumenische Rat hat sich seit je als Ein norwegischer Amtsrat wollte

Klagemauer für alle verstanden. die Forderung nach einem sofortigen Ob man sich dessen bewußt war, Abzug der sowjetischen Truppen an daß derartige Erklärungen in aller Regel zum Abgeschriebenwerden und zumeist nur der Beruhigung de-DIE 🕶 ANALYSE rer dienen, die sie formuliert haben? So wird den Weg allen Papieres auch

die Spitze der Erklärung gestellt und die Passage des UN-Dokuments, daß die Aufständischen nicht vom Ausland mit Waffen versorgt werden sollten, ersatzlos gestrichen wissen. Dies rief den umgehenden Protest der russisch-orthodoxen Delegation hervor. Die Sowjetunion habe wiederholt erklärt, ihre Truppen zurückzuziehen, sobald die Widerstandskämpfer nicht mehr vom Ausland unterstützt würden. Im übrigen stehe mit der Verabschiedung des Papiers in der vorliegenden Form die Einheit der Kirche auf dem Spiel. Im Klartext heißt das wieder einmal, daß man sich nach

zeichnet, da es vom möglichen Ein-

satz atomarer Waffen abhänge und

auf lange Sicht nicht in der Lage sei,

Die Regierungen der beiden Super-

mächte sowie die Europas in Ost und

West wurden ermahnt, "jetzt, ehe es zu spät ist", auf alle Pläne zur Statio-

nierung weiterer Atomwaffen in Eu-

ropa zu verzichten. Die Staaten, die

Atomwaffen besäßen, sollten klar auf

Eine lebhafte Debatte gab es auch

zur Lage im Nahen Osten und zu

Jerusalem. Die zunehmend gefährli-

che Situation im Nahen Osten bedro-

he den Frieden in der ganzen Welt,

heißt es darin. Scharf wird gegen die

israelische \_De-facto-Annexion" des

Westjordanlandes und die "flagrante

Verletzung der Grundrechte des pa-

lästinensischen Volkes" Stellung

Der Weltkirchenrat hält für eine

friedliche Lösung in dieser Region

folgende Voraussetzungen für nötig: den Rückzug der israelischen Trup-pen aus allen seit 1967 besetzten Ge-

bieten; das Recht aller Staaten ein-

schließlich Israels und aller arabi-

schen Länder, mit sicheren und aner-

kannten Grenzen in Frieden zu leben;

die Verwirklichung der Rechte der

genommen.

einen "Ersteinsatz" verzichten.

den Frieden zu wahren.

rechtsverletzungen. Da wurden der Hause wagen kann, falls die Versammlung die sowjetische Politik nicht allzu deutlich verurteilt. Man hätte Sanktionen oder zumindest Schikanen zu befürchten.

Nicht lange gefackelt wurde, als es darum ging, die Rassenpolitik in Südafrika zu verurteilen. Die wortreiche Erklärung passierte ohne große Diskussion. Das Muster, nach dem hier gestrickt wird, ist allemal längst bekannt: Den christlichen Bruder kann man schon etwas härter am Portepee fassen als die Atheisten aus dem Kreml. Es war beschämend, daß ausgerechnet der schwarze Bischof Tutu die Versammlung ersuchen mußte, auch für die Weißen in Südafrika ein gutes Wort zu finden.

Das Christenherz des Normaldele gierten schlug anderwärts, fand sieh etwa wieder bei den zahlreichen Gottesdiensten. Dabei war viel Frömmigkeit und Action mit im Spiel, was insbesondere den Christen aus der Dritten Welt entgegenkam.

Was sichtbar wurde, war eine defensive Kirche - und insofern vielleicht sogar mehr "Kirche" als früher. Es ist offensichtlich, daß man Angst hat vor einem Nuklearkrieg, Angst vor den "Mächtigen" dieser Welt. In Vancouver hat sich bestätigt, daß man sich mit dem Ansinnen, die Tagesordnung der Welt in die Kirche zu holen, übernommen und dafür zusätzlich die Ängste dieser Welt mit eingehandelt hat. Nun wird man lernen müssen, mit diesen Ängsten zu

tung eines souveränen palästinensi-

schen Staates. Ein Antrag des briti-

schen Bischofs John Habgood, einen

Passus über die Notwendigkeit der

Sicherheit des israelischen Staates in

den Text aufzunehmen, wurde in ei-

ner Plenumsabstimmung abgelehnt.

In der Erklärung wird die Auf-

merksamkeit der Kirchen auch auf

die Situation der einheimischen mos-

lemischen und christlichen Gemein-

schaften in Ost-Jerusalem und den

anderen Gebieten gelenkt, "die unter den oppressiven Maßnahmen der Be-

satzungsmacht leiden". Der Weltkir-

chenrat ruft alle Kirchen auf, ihre

gemeinsame Sorge darüber zum Aus-

druck zu bringen, daß die israeli-

schen Gesetze zwar den freien Zu-

gang zu den heiligen Stätten in Jeru-

salem garantieren, daß aber die politi-

schen Realitäten den arabischen

Moslems und den Christen weiterhin

große Schwierigkeiten bereiten. In

einer besonders ausführlichen Stel-

hungnahme wird die Politik der USA

in Mittelamerika scharf verurteilt.

Die Mitgliedskirchen werden aufge-

fordert, darauf hinzuwirken, daß die-

se "ihre Militärpolitik revidieren und

damit einen konstruktiven Schritt

anf dem Wege zum Frieden in der

# "Atomkrieg ist nicht zu rechtfertigen" EHRUNGEN der atomaren Abschreckung wurde als "moralisch nicht akzeptabel" be-einschließlich des Rechts der Errich-

Der Reinbeker Pharma-Industrielle Dr. Kurt Herrmann wurde während der zehnten Fortbildungswoche für Dermatologie und Venerologie in München mit der Paul-Gerson-Unna-Medaille ausgezeichnet. Bei der Verleihung würdigte Professor Dr. Otto Braun-Falco, der Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, das Wirken des prominenten Vertreters der dermatologischen Pharma-Industrie Dr. Herrmann ist bis heute ein Förderer der dermatologischen Forschung.

Professor Dr. med. Horst Bourmer. Vorsitzender des Hartmannbundes, des Verbandes der Arzte Deutschlands, wurde förderndes Mitglied des Universitätsvereins Witten/Herdecke, Professor Bourmer und der Hartmannbund unterstützen ausdrücklich die Herdecker Initiative, eine Hochschule in freier Trägerschaft aufzubauen.

**GEBURTSTAG** Prälat Carl Richter, Generalsekretär des Sozialdienstes Katholischer Männer, feiert am 14. August seinen 75. Geburtstag. Richter widmet seine Tätigkeit einem Verband der Jugend- und Gefährdetenhilfe, in dem rund 75 000 Menschen Rat und Hilfe suchen.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 8onn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Grünes Demokratieverständnis

Der Vorfall im Wiesbadener Stadtschloß, bei dem ein hessischer Abgeordneter der Grünen während eines Empfangs den amerikanischen General Paul S. Williams mit Blut beschmierte, erinnert an ähnliche Ausschreitungen im Deutschen Bundestag. Damals – im Mai dieses Jahres – stürmten Randalierer, die von den Grünen zur Jugendfragestunde eingeladen worden waren, den Plenarsaal, warfen mit Farbbeuteln und beschimpften die Beamten der Hausinspektion (.Ihr Faschistenschweine, wir stechen euch ab"). Es gibt aber auch noch andere Beispiele, die allesamt ein seltsames Demokratieverständnis der Grünen zu offenbaren

Der hessische Ministerpräsident Börner hat die US-Offiziere und das amerikanische Volk um Entschuldigung für den Wiesbadener Eklat gebeten. Staatssekretär Würzbach vom Bundesverteidigungsministerium ließ General Williams wissen, daß das Verhalten des Täters "in keiner Weise für unser Volk und unseren Staat repräsentativ" sei. Ich bin sicher, daß noch viele Bürger sich an General Williams wenden werden. Sie alle werden ihm versichern, daß nur eine Minderheit hinter dem Schmierer von Wiesbaden steht. Sie können dar-

re Sicherheitspolitik war. Ein Sprichwort lehrt uns: "Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist!" Der grüne Bundestagsabgeordnete Gert Bastian, Abrüstungsexperte seinen Fraktion, muß sich nicht nur an seine

auf hinweisen, daß der Wahlausgang

vom März auch ein Plebiszit für unse-

"Grüner attackiert US-Seldaten": WELT unrealistischen Gedankenspielen vom 4. Angest messen lassen, sondern auch an seinen neuen Kameraden, besser: Genossen. Der Wiesbadener Eklat bestätigt jedenfalls meine These: Herr Bastian - nein danke.

Hans K. Nolzen Generalmaior. Munster/Westf.

"Grüner attackiert US-Soldaten"; WELT 70m 4. August Liebe WELT,

der Lateiner sagt: "Qui tacet, con-sentire videtur". Das bedeutet: Schweigen ist Schwäche (da es als Zustimmung gedeutet wird). Sicher ist unsere schweigende Mehrheit nicht amerikafeindlich, wird aber mit Amerikafeinden zu leicht identifiziert. Der hessische Landtagsabgeordnete der Grünen, der den amerikanischen Kommandierenden General mit Blut besudelte, hat damit in den Vereinigten Staaten das Deutschland-Bild getrübt. Wir dürfen dazu nicht den Mund halten.

U. Strech,

## Diskriminierung

Die Deutsche Bundespost gedenkt mit einer Sondermarke der zehnjährigen Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der UNO. Wenn dieses Jubiläum in den Medien und von den sonstigen Meinungsmachern gefeiert und hochgejubelt wird, dann sollte nicht vergessen werden, daß auch ganz Deutschland, Bundesrepublik und DDR, immer noch die Diskriminierung durch die sogenannte Feindstaatenklausel lastet (Artikel 53

und 107 der UNO-Satzung), mit der der Bundesrepublik der "I"-Punkt auf der völligen Souveränität vorent-

Auf der ersten Seite der Ausgabe vom 2. August lautet eine Nachricht: Kohl plant für den Herbst UNO-Auftritt". Wird der Herr Bundeskanzler bei dieser Gelegenheit die Streichung dieser Klausel fordern, die uns zu Parias unter den Mitgliedern der UNO macht trotz unserer sicher nicht geringen finanziellen Leistungen? Soliten Bundeskanzler Kohl und Staatsratsvorsitzender Honecker auf der UNO-Vollversammlung diese Forderung gemeinsam stellen, dann wäre dies der erste gemeinsame Schritt zu einer Wiedervereinigung Deutschlands unabhängig wann und wie sie schließlich einmal zustande

Mit freundlichem Gruß

## Die Betroffenen

"Drückende Last"; WELT vom 1. August Sehr geehrte Redaktion,

in der WELT lese ich des öfteren, es dürfe nicht von jeder zusätzlich ver-dienten Mark mehr als die Hälfte in Steuersäckel und Sozialkassen verschwinden.

Die Verfasser verschweigen dabei, daß schon ein Einkommensteuersatz von 50 Prozent bei einem Verheirateten ein Einkommen von mehr als hunderttausend DM (nach Abzug aller Freibeträge) voraussetzt. Unter Ihren Lesern dürfte es wohl nur wenige geben, die bei solchem Einkommen in der Belastung zusätzlichen Verdienstes mit 50 Prozent (bis zum Höchstsatz von 56 Prozent) eine Ungerechtigkeit erblicken. Warum soll es für Leute mit so hohem Jahreseinkommen denn auch nicht lohnen. mehr zu verdienen, erhöht sich doch bei einem Mehreinkommen von z. B. 10 000 .- DM ihr bisheriges Einkommen um mindestens 4400,- DM! Ist das etwa nichts?

Die Sozialversicherungsbeiträge in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist m. E. verfehlt, weil sie ja nur die Gegenleistung für entsprechende, nach der Höhe des Beitrags gestaffelte Versicherungsleistungen sind. Von Verschwinden" kann bei ihnen keine Rede sein. Im übrigen steigen sie schon von einem Jahreseinkommen ab 60 000,- DM wegen der Beitragsbemessungsgrenze nicht mehr weiter. Mithin erfordert eine zusätzlich verdiente Mark keine Beiträge mehr.

> Dr. Detley Himer, Hamburg 65

Mit freundlichen Grüßen

# Wort des Tages

99 Die Demokratie beruht auf dem Prinzip der Gerechtigkeit und der Ehrlichkeit. Die Demokratie kann nur leben, wenn die Menschen selbständig sind und den Willen zur Objektivität haben. Aber die technokratische und geradezu kriegswissenschaftliche Handhabung der politischen Mittel führt zum Gegenteil

Kurt Schumacher, dt. Politiker (1895-bis 1952)

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto

# Personalien

VERANSTALTUNG



Aufs richtige Pferd gesetzt hatten die Bonner wieder einmal, als sie bei Baden-Württembergs Ministerin Annemarie Griesinger zur Stallwächterparty gingen. Spaß und Stimmung gab es nach Cannstätter Art. Von links: Dr. Götz Herrmann. Präsident des Bundeswehrverwaltungsamtes, Alfred Götz, Vorstandsmitglied des Stuttgarter Hofbräu, Annemarie Griesinger und

Generaloberstabsarzt Dr. Hans-Joachim Linde, Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr. Ortsfremdes Bier genoß, rechts, Bayerns Staatsminister Peter Schmidhnber. Neben ihm Dr. Fritz Bohmmüller, Etta Schiller und Frau Griesinger. 400 Gäste wurden mit Weißwein aus Baden und dem Roten aus Württemberg bekö-

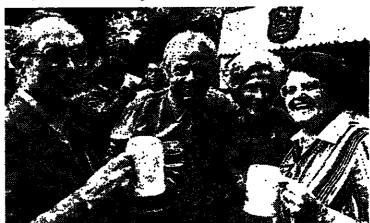

Was macht der Denver-Clan in Bonn? Etwas über-rascht schauten die Gäste von Annemarie Griesin-ger, als sie Dr. Linde zu Gesicht bekamen. Er ist

Denver-Clan-Ckef Blake Carrington praktisch aus dem Gesicht geschnitten. Noch aber liegt kein dem Gesicht geschnitten. Noc Angebot vor, Double zu spielen.

# DIESE FRAU VERDANKT DER BAHN VIEL.



Wenn diese Frau sich schön macht, braucht sie dazu nicht nur tausend kleine Helfer vom Badezusatz bis zur Wimperntusche. Sondern mehr noch jemand, der ihr alles bringt. Die Bahn nimmt diesen Liebesdienst geme auf sich. Und versorgt sie zum Beispiel schön nach Fahrplan mit den Pflegeprodukten von Fenjala der Firma Johnson & Johnson. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht vom Werk in Kiel Spezialgüterwagen voll mit Tuben und Tiegeln losrollen. Richtung Süden.

Direkt nach Geisecke an der Ruhr. In das Zentrallager der Firma hinein. Von hier aus erreichen große Sendungen per Wagenladung ihr Ziel. Einzelsendungen bringt DB-Stückgut bis in die entlegenste Drogerie der Bundesrepublik. Wo unsere Schöne ihre Produkte nur noch aus dem Regal nehmen muß, ohne auch nur einen Gedanken an uns zu verschwenden.



# SPD soll sich von Grünen abgrenzen

hey./dpa/AP, Bonn/München Die Sozialdemokraten sollen sich eindeutig von den Grünen abgrenzen und einen klaren Trennungsstrich ziehen. Das haben die Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU und FDP. Alfred Dregger und Wolfgang Mischnick, unter Hinweisauf die "Verweigerungspolitik" der Grünen, aber auch den Angriff des hessischen Landtagsabgeordneten Frank Schwalba-Hoth auf den US-General, übereinstimmend in Zeitungsbeiträgen gefordert.

Schwalba-Hoth muß nach seinem Angriff auf General Williams neben strafrechtlichen Konsequenzen auch befürchten, daß ihm sein Offiziersdienstgrad (Leutnant der Reserve) in der Bundeswehr aberkannt und er nicht mehr zum Schuldienst zugelassen wird. Das Verteidigungsministerium ordnete nach Angaben eines Sprechers der Hardthöhe ein truppendienstgerichtliches Verfahren gegen Schwalba-Hoth mit dem Ziel an, ihm den Dienstgrad eines Offiziers abzuerkennen. Der hessische Landeselternbeirat hat die Entlassung des Grünen aus dem Schuldienst gefordert.

Die Bundestagsabgeordnete Petra Kelly hat sich als erste Vertreterin der Grünen kritisch zu der Aktion des hessischen Abgeordneten geäußert, der den amerikanischen General mit Blut bespritzt hatte. In einem Beitrag für die Münchener "Abendzeitung" schrieb Frau Kelly gestern: "Ich stehe hinter dem Symbol Blut, aber nicht hinter dem Angriff mit Blut gezielt auf Menschen."

### Frage nach **Bonner Kredit** Fortsetzung von Seite 1

wundert Friedmann, wie der Kanzler "Anstöße aus München in seine eige-

ne Politik integriert hat". Regierungssprecher Jürgen Sudhoff hat gegenüber der WELT die Kritik des Haushaltsausschuß-Vorsitzenden Rudi Walther (SPD) als "an den Haaren herbeigezogene Sommerloch-Aktivitäten" kritisiert. Walther hatte von "dilettantischer" Behandlung des "DDR"-Kredits durch Strauß und die gesamte Bundesregierung" gesprochen und eine "um-fassende Klarstellung über den Charakter der Rechtsverpflichtungen\* gefordert. Sudhoff erinnerte daran daß Walthers Kritik der \_SPD-Politik der Vergangenheit ins Gesicht schlage. "Diesmal kostet es nichts". meinte er zu der Kreditgarantie für die "DDR", während der Polen-Kredit von 1975 die Bundesregierung über 20 Jahre rund 50 Millionen Mark jährlich allein an Zinsen koste. Die 100prozentige Kredit-Garantie des Bundes sei angesichts der schwierigen Finanzsituation Polens bereits mit 122 Millionen Mark in Anspruch

# "Konservative Aktion" will aktiv werden

Aber: Gründungsversammlung in Berlin gescheitert

hrk./DW. Berlin Die Konservative Aktion" will sich in die bevorstehenden Auseinandersetzungen um die Nachrüstung im Herbst aktiv einschalten und überall dort vor Ort präsent sein, wo sich linke Chaoten" als Aktivisten bestätigen. Das kündigte der Bundesvorsitzende der Aktion, der frühere tschechische Schachgroßmeister Ludek Pachman, auf einer Versammlung der Konservativen in Berlin an.

Pachman sprach in einem von der Polizei gesicherten Hotel, vor dem sich Demonstranten eingefunden hatten, die "Faschisten raus" riefen. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei, an denen sich auch militante "Punker" beteiligten, gab es fünf Festnahmen. Pachman wandte sich in einem Referat vor knapp 170 eingeladenen Besuchern gegen die "neue Volksfront aus Chaoten, asozialen Elementen, offenen Rechtsbrechern. professionellen Radikalen und falschen Propheten", die sich als Friedensbewegung ausgebe und versuche, immer mehr Einfluß auf die innenpolitische Szene zu nehemen.

Der Versuch, bei dieser Veranstaltung in Berlin als erstem Bundesland einen offiziellen Landesverband der seit zwei Jahren operierenden Bewegung zu gründen, schlug allerdings fehl Nach einer zweistündigen Diskussion über ideologische Fragen und die "rechte Gesinnung", wie es Teilnehmer formulierten, mußte

Pachman auf Fragen aus den Reihen der Zuhörer nach einer organisatorischen Linie schließlich bekennen, daß sein Plan etwas vorschnell war. Man habe, so erklärte Pachman, den ursprünglichen Plan, einen Berliner Landesvorstand per Nominierung durch den Bundesvorstand einzusetzen, fallenlassen müssen. Kritiker aus den eigenen Reihen hatten gegen diesen "undemokratischen Vorgang"

An der Versammlung in Berlin nahm entgegen der Ankündigung der frühere Berliner Bundeshaus-Chef, Hermann Kreutzer, nicht teil. Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" begründete Kreutzer seine Absage mit der Befürchtung, rechtsradikale Kräfte könnten die Veranstaltung unterwandern. Der zweite Bundesvorsitzende der "Konservativen Aktion", Professor Konrad Low (Universität Bayreuth), habe sich von seinen Funktionen beurlauben lassen. teilte Pachman mit. Wegen Unstimmigkeiten und unterschiedlicher Wertungen der Aktivitäten der Konservativen zum 30. Jahrestag des 17. Juni in Berlin legte auch der Vorsitzende des "Demokratischen Club Berlin", Rudolf Pasch, seinen Sitz im Bundesvorstand nieder.

Pachman sagte, nun müsse erst einmal die Basis aufgebaut werden, um dann auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung auch einen Vorstand wählen zu können.

# Erfolge bei Integration

GISELA REINERS. Bonn "Deutliche Integrationserfolge" sind nach Aussage des Berliner Sozialsenators Ulf Fink (CDU) bei den

türkischen Bürgern Berlins zu verzeichnen, das mit rund 119 000 den größten türkischen Bevölkerungsanteil außerhalb der Türkei aufweise. Eine möglichst weitreichende Eingliederung sei vorrangiges Ziel, doch sei sie nur zu erreichen, wenn die Anzahl der türkischen Bürger nicht weiter wachse. Fink unterstützt die Plane von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) zur Herabsetzung der Nachzugsgrenze auf sechs Jahre und die Unterbindung des Ehegattennachzugs.

Die stärkste Bereitschaft und Fähigkeit zur Integration sei in der zweiten und dritten Generation zu finden, also bei Kindern, die noch in der Türkei geboren, aber in der Bundesrepublik aufgewachsen sind, sowie bei den hier Geborenen. Bei den letzteren sei der Rückkehrwille gering. Dennoch dürfe es nicht unterlassen werden, die Rückkehrbereitschaft zu fördern, meinte der Sozial-

Im Juli hatte Berlin ein eigenes Programm zur Rückkehrförderung aufgelegt. In den ersten drei Wochen hatten sich nach Angaben der Berliner Ausländerbeauftragten Barbara John 50 interessierte Familien gemeldet. Sie hätten entweder noch nicht schulpflichtige oder schon volljährige Kinder gehabt. In diesen Fällen hätten sich die Familien getrennt.

Die wachsende Bereitschaft zur Integration lasse sich, so Fink, an den steigenden Zahlen von Türken mit "verfestigtem Aufenthaltsstatus" ablesen. Die Zahl derjenigen mit Aufenthaltserlaubnis habe sich von 1981 zu 1982 auf 9,8 Prozent verdoppelt. Die Inhaber einer unbefristeten Erlaubnis hätten sich von 1980 bis 1982 von 39,1 auf 45,1 Prozent erhöht. Eine Zahl von 89 Einbürgerungen für 1982 sei allerdings sehr niedrig.

Ein kommunales Wahlrecht für Ausländer lehnte Fink entschieden ab. Es verfestige nur den Minderheitenstatus. Die Integration von Bundespostministers ausbildungsge-Ausländern sei ein Prozeß, der nicht recht übernommen. Nur bei den kurzfristig, sondern in "Zeiträumen yon Generationen" vor sich gehe.

7u später Stunde (für dieses The-

# SPD distanziert sich von ihrem **Berliner Sprecher**

Der Sprecher der Berliner Sozialdemokraten und der Fraktion, Wilhelm Wiegreffe, hat in einem Brief an einen Redakteur in Untersuchungshaft, dem der Abdruck von "Bekennerbriefen" zu Brand- und Spreng stoffanschlägen vorgeworfen wird der Berliner Justiz indirekt Rechtsbeugung vorgeworfen. Die SPD distanzierte sich umgehend von dem privaten Schreiben, für das Wiegreffe das offizielle Briefpapier der SPD-Fraktion benutzt hatte.

Sein Brief war an den "taz"-Redakteur Benny Haerlin gerichtet und enthielt den Satz: "Doch es wird noch einige Zeit brauchen, bis sich in Ihrem Fall das Recht gegen die Justiz durchgesetzt hat." Haerlin befindet sich als Mitherausgeber der linksau-Ben angesiedelten Zeitschrift "Radikal" seit einigen Wochen wegen des Verdachts der Werbung für eine terroristische Vereinigung" in Untersuchungshaft.

Der 6. Strafsenat des Berliner Kammergerichts händigte Wiegreffes Brief nicht an Haerlin aus, beschlagnahmte ihn jedoch formal nicht. In der Begründung für diesen Schritt heißt es, mit der beanstandeten Äu-Berung werde die "Behauptung aufgestellt, die Justiz handele im Fall des Angeklagten Haerlin gegen das Gesetz". Die beteiligten Richter würden damit dem "Verdacht der Rechtsbeugung und der Verfolgung Unschuldiger ausgesetzt".

# "Einsatz der Lehrlinge möglich"

GISELA REINERS, Benn

Nach Ansicht der Deutschen Postgewerkschaft (DPG) ist es dem größten Arbeitgeber Europas, der Deutschen Bundespost, durchaus möglich, alle jungen Leute nach abgeschlossener Lehre ausbildungsgerecht zu beschäftigen. Der DPG-Vorsitzende Kurt van Haaren sagte gestern in Bonn, es seien etwa 3000 Plätze im mittleren und einfachen Fernmeldedienst nicht besetzt. Weiter werde ein Berg von 13 Millionen Überstunden pro Jahr mitge-schleppt. Bei einem Investitionsvolumen von rund 15 Milliarden Mark in diesem Jahr solle es doch wohl möglich sein, die rund 4000 Fernmeldehandwerker in eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle zu überneh-

In diesem Jahr schließen rund 12 500 junge Leute ihre Ausbildung bei der Bundespost ab. Drei Viertel dayon werden nach Al Fernmeldehandwerkern ist über den Bedarf hinaus ausgebildet worden.

# Israel soll Zusicherung über Truppenabzug geben

McFarlane in Jerusalem / Libanesische Minister frei

AP/rtr/dpa, Beirut/Jerusalem Die drei libanesischen Minister, die am Mittwoch von drusischen Milizen entführt worden waren, sind nach Mitteilung aus Beiruter Regierungskreisen gestern wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der amerikanische Nahost-Sonderbotschafter Robert McFarlane ist nach seinen Gesprächen in Beirut in Jerusalem einge-

Die entführten Minister waren im Palast eines hohen Würdenträgers der islamischen Drusen in den östlich von Beirut gelegenen Schuf-Bergen als Geiseln genommen worden, als sie über einen Waffenstillstand zwischen den Drusen-Milizen und denisraelischen Besatzungstruppen verhandeln wollten. Bei den Entführern handelte es sich um linke Milizen der sozialistischen "Fortschrittspartei" Walid Dschumblatts. Nach Angaben eines Sprechers der Partei hätten sich die drei Minister damit einverstanden erklärt, dem libanesischen Staatspräsident Amin Gemayel eine Zehn-Punkte-Erklärung mit den Forderungen der Partei Dschumblatts zu übermitteln.

Der amerikanische Nahost-Sonderbotschafter McFarlane traf gestern mit dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin zusammen, nachdem er zuvor von Außenminister Shamir empfangen worden war. Bereits am Mittwochabend hatte der Vermittler Gespräche mit Verteidi-

gungsminister Moshe Arens und Generalstabschef Levy geführt.

Die israelische Tageszeitung "Haaretz" berichtete, McFarlane wünsche von Israel im Namen der libanesischen Regierung die Zusicherung, daß der geplante Abzug seiner Truppen ein erster Schritt auf dem Weg zum Rückzug aller Truppen sein wird. Beobachter merkten dazu an, das Dilemma McFarlanes bestehe darin, einerseits Libanon hinsichtlich der israelischen Absichten zu beruhigen und zugleich die syrische Regierung davon zu überzeugen, daß Israel nicht bereit sei. Vorleistungen zu

Der internationale Flughafen in Südbeirut ist gestern erneut von drusischen Milizen mit Raketen beschossen worden, nachdem bereits am Mittwoch vier Zivilisten bei einem Raketenüberfall getötet worden waren. Auch die Kämpse zwischen Drusen und regulären libanesischen Truppen in den Schuf-Bergen dauern nach Meldung des libanesischen Rundfunks unvermindert an.

In Tel Aviv meldete der Militär-Sprecher zur gleichen Zeit, daß bei Feuergefechten zwischen drusischen Milizen und Phalange-Einheiten auch zwei israelische Soldaten ums Leben kamen. Damit sind in Libanon hisher 515 Israelis getötet worden.

Seite 2: Die Hochverräter Seite 3: Nervenkrieg

# Bonner Forum für Herbst

Fachleute sollen Friedensstrategien entwickeln

RÜDIGER MONIAC, Bonn Der Bundestag wird im Herbst ein Forum zur Verfügung stellen, auf dem Fachleute der unterschiedlichsten Denkrichtungen ihre Vorstellungen über die richtigen Sicherheitskonzepte zur Friedenserhaltung in Europa entwickeln sollen. Wie der Vorsitzende des parlamentarischen Verteidigungsausschusses, der CSU-Abgeordnete Alfred Biehle mitteilte, sollen die ersten öffentlichen Anhörungen nach einer interfraktionellen Vereinbarung am 21, und 28, November stattfinden. Dafür sind von den Fraktionen insgesamt 29 Sachverständige benannt worden, vierzehn von der Union, elf von der SPD sowie je zwei von der FDP und den "Grünen". Zu den von der CDU/CSU benannten Sachverständigen gehören auch der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt und der frühere Verteidigungsminister Georg Leber, beide

liche Auseinandersetzung über Möglichkeiten denkbarer "alternativer Strategien" gewinnt ihre Bedeutung nach Ansicht von Bonner Beobachtern vor allem aus der Erwartung, daß parallel zu der öffentlichen Debatte dieser Fragen im Bundestag überall im Lande "Aktionen" der "Friedensbewegung" zur beabsichtigten Verhinderung der "Nachrüstung" im Gange sein werden.

Auf diese Weise wird die öffentliche Aufmerksamkeit nach Bonn gelenkt, wo die Verfechter dieser Denkrichtungen "Alternativen zur Sicher-heitspolitik und Strategie des NATO-Bündnisses" vortragen werden, aber, wie vom Ausschußvorsitzenden verlangt, auch erklären sollen, wie sie sich die Reelisierung ihrer alternativen Vorstellungen denken.

Vor der öffentlichen Anhörung, die im November beginnt, werden dem Verteidigungsausschuß am 24. und 25. Oktober in nichtöffentlicher Sitzung die Vertreter von Außen- und Verteidigungsministerium die Lage im Bündnis und die Planungen über e Weiterentwicklung des derzeit noch gültigen Verteidigungskonzepts der Allianz erläutern. Zunächst sind für die öffentliche Anhörung insgesamt vier Tage ins Auge gefaßt.

# 3,5 Milliarden erwartet durch Subventionsabbau

HEINZ HECK/DW. Boom

Die Bundesregierung erwartet für den Haushalt 1984 eine Gesamtentlastung durch Subventionsabbau von etwa 3,5 Milliarden Mark. Sie wird zwar erst, wie das Finanzministerium gestern mitteilte, am 31. August den Neunten Subventionsbericht im Kabinett behandeln. Der Haushaltsausschuß ist jedoch auf seinen Wunsch vorab über die Subventionsentwicklung in den letzten Jahren unterrichtet worden. Aus dem Bericht geht unter anderem hervor, daß seit 1981 durch gezielte Kürzungen die Finanzhilfen des Bundes um zwei Milliarden (13 Prozent) und die Steuervergünstigungen um drei Milliarden Mark (knapp neun Prozent), etwa zur Hälfte zugunsten des Bundes, vermindert werden konnten. Nach Meinung des Ausschußvorsitzenden Rudi Walther (SPD) vollzieht die Bundesregierung eine Wende besonderer Art, wie er gegenüber daa erklärte. Vor dem Regierungswechsel habe sie lautstark den linearen Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen" gefordert. Nun betone das Finanzministerium, daß Finanzhilfen in vielen Fällen ihren guten Sinn hätten. Nach Meinung Walthers sollten Subventionen nicht "unter Naturschutz gestellt werden, während auf dem Rücken der Einkommensschwächeren rücksichtslos eingespart werde".

# "DDR"-Zöllner: Soll erfüllen

E Fortsetzung von Seite 1

riums für Staatssicherheit geprüft, ob der Reisende um den Preis eines Straferlasses für die "DDR" als Agent anwerbbar sei. Kraft bestätigte die Erkenntnisse westlicher Stellen, daß die "DDR" bei Kontrollen auf Transitstrecken auch beschlagnahmte Fahrzeuge von Bundesbürgern mit westlichen Kennzeichen einsetzt, um so an Rastplätzen möglichst unauffällig observieren zu können.

Wie ein im März vergangenen Jahres geflüchteter "DDR"-Unteroffizier der Grenztruppen berichtete, habe die "DDR" seit Januar letzten Jahres ein neues Grenzsicherungssystem eingeführt, das eine Verdoppelung der Grenzstreifen in den Nacht- und Abendstunden vorsieht. Dennoch gelang nach Angaben der "Arbeitsgemeinschaft 13. August" in den ersten sieben Monaten dieses Jahres insgesamt 1231 "DDR"-Bürgern die Flucht in die Bundesrepublik.

Im Zusammenhang mit Fluchtdelikten seien seit dem Mauerbau am 13. August 1961 etwa 60 000 "DDR"-Bewohner zu Haftstrafen verurteilt worden, von denen die Bundesregierung 19 000 freigekauft hat. Derzeit befinden sich rund 5000 politische Gefangene in "DDR"-Haftanstalten.

Mundarttheater: Wie der Schnabel gewachsen ist

# Plattform für das Platt

Heute abend wollen sich die Dasein; denn dem Mundart-Theater men Liesel Christ, Trude Herr, geht es in der Regel nicht primär um Ruth Kappelsberger, Brigitte Mira, Hilde Sicks und Lia Wöhr auf dem Bildschirm unterhalten, "wie ihnen der Schnabel gewachsen ist". Die sechs Damen erscheinen uns nicht nur dank ihres arteigenen Mundwerks, sondern ebenso aufgrund ihrer praktischen Erfahrung und vielfach erprobter Sachkompetenz für die Diskussion über das Mundarttheater legitimiert: Trude Herr zum Beispiel verkörpert in stattlicher Präsenz die ideale Personalunion von Prinzipalin, Autorin und Schauspielerin. Daß sie uns zugleich mit den idiomatischen Eigenarten und Unterschieden zwischen Nord und Süd, zwischen Hessen und Berlin, Kölsch und Hochdeutsch vertraut machen, wird jedem als reizvoller und instruktiver Nebeneffekt willkommen sein.

Dem Theater ginge ein Großteil an Substanz und Tradition verloren, nähme man ihm seine Mundart-Stücke, die lustigen wie die tragi-

Hessen drei – Dabei – III. Gemeinschaftsprogramm, 21.45 Uhr

schen. Denn die Mundart taugt ia nicht nur für Schwänke und Possen; man denke nur an Anzengruber oder Gerhart Hauptmann. Freilich darf man sie nicht mit der Alltags- oder Umgangssprache schlechthin verwechseln oder gar mit dem Jargon (der nicht regionale, sondern soziale Gruppen unterscheidet und kennzeichnet). Damit hat die Mundart so wenig zu tun wie mit der Hochsprache. Zeitgenössische Stückeschreiber bedienen sich des Jargons und der Vulgärsprache weniger aus dramaturgischen als aus ideologischen Gründen, weil ihnen alles "Elitäre" verhaßt und deshalb auszumerzen

Damit hat die Mundart nichts zu tun. Natürlich gibt es triviale Mischprodukte, die hier einmal außer acht bleiben sollen. Ein lyrisches Mundart-Gedicht - man denke nur an Hebel - kann ein sprachliches Kunstwerk sein, ob das nun oft oder nur selten vorkommt, Auf der Bühne mag das vielleicht seltener der Fall

geht es in der Regel nicht primär um Dichtung, sondern um das Unterhaltungsbedürfnis seines Publikums, wiewohl seine besten Vertreter von Nestroy bis Thoma und heutzutage etwa Deichsel oder Kroetz beides immer wieder in Einklang zu bringen Die Mundart hat das Zeug dazu, vor

allem auf der Bühne. Ihr eignet die schöpferische Eigenart der gesprochenen Sprache, die Ursprünglichkeit des Sprachausdrucks in Laut, Satz und Ton. Sie verfügt über eine Fülle von plastischen, körnigen Wörtern von großer Entschiedenheit und Bildlichkeit; sie greift unmittelbar ins volle Menschenleben und sollte nicht als eine romantische oder nostalgische Angelegenheit betrachtet werden. Freilich braucht die Mundart echte Partnerschaft auf der Bühne, das heißt im Ensemble, wie im Parkett. Sie braucht Zuhörer, die sie mühelos verstehen, und Schauspieler, die sie ohne Zungenverrenkung sprechen können, keine Dialekt-Artisten, denen jede "Mundart" zur Parodie gelingt.

Die schlimmsten Sünden erlaubt sich dabei zunehmend das Fernsehen. Nicht nur, daß es in seinem monopolistischen Hochmut - als ob es keine Regionalprogramme gabe bundesweit Dialektfilme ausstrahlt. die anderswo kein Mensch versteht. es produziert zumeist auch Mundartmischungen und verworrene Phantasiedialekte, über die am Ort, wo sie angeblich gesprochen werden, die Leute nur verärgert oder mitleidig lachen können.

Auch "rettet" man - um ein anderes Argument aufzugreifen - auf solche ebenso ahnungs- wie skrupellose Weise keineswegs die Mundart - die das übrigens gar nicht nötig hat; denn jüngste sprachstatistische Erhebungen haben ergeben, daß, anders als in der mittleren Generation der Erwachsenen, bei Kindern und Jugendlichen die Mundart keineswegs in Gefahr ist auszusterben, im Gegenteil. Damit behalten die Mundarttheater ihre Aufgabe, die das Theater der Hochsprache nicht leisten kann.

# KRITIK

# Der fälschungssichere Bürger

Graues aus dem Adlershof

Es ist sicher ein Verdienst, wenn Herr Georgi Kissimov. Was er in ei-Eeine Anstalt Fernsehproduktionem einzigen Fernsehstück an

Lma eine viel zu späte Stunde) hat die ARD am Mittwochabend einen "Weißen Fleck", den neuen Personalausweis, entdeckt. Wer sich jedoch an diesem lauen Sommerabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht für die Sendung Der Bundesbürger - falschungssicher entschieden hatte, der wurde dafür von Wolf von Lojewski mit einem Stück journalistischer Arbeit belohnt. Hier wurde sauber und klar gearbeitet, zunächst die Entstehungsgeschichte des neuen Ausweises dokumentiert, das Pro und Contra aufgelistet und demonstriert, wie es unsere ausländischen Nachbarn mit ihrem Ausweis halten. Entscheidend: Sach- und Fachwissen wurden zu Rate gezogen, Argumente geboten und auf Kommentierung und der bei diesem Thema inzwischen üblich gewordenen Polemik weitgehend ver-

Bei dieser Arbeitsweise ergaben sich denn auch Ergebnisse und Informationen: Der Versuch von Gegnern des neuen Personalausweises, die Datenschützer als Kronzeugen für ihre Argumentation zu gewinnen, muß als gescheitert angesehen werden. Deutschlands oberster Datenschützer, Reinhold Baumann, formulierte klar und deutlich, daß es aus seiner Sicht keine Bedenken gegen den

nen aus Ost-Berlin kauft; man sieht

dann ein bißchen über den Zement-

zaun, erfährt dies und das aus dem

Alltag der anderen Deutschen, freut

sich an Schauspielergesichtern, die

(für unsere Augen) nicht so verschlis-

sen sind wie die Dauermieter auf

unseren Bildschirmen. Nur. wo steht

geschrieben, daß wir auch ausgespro-

chene Abfallprodukte aus Adlershof

beziehen müssen, wie z. B. Wiederbe-

Da wird mit lauter grauen Mäusen

eine schmulzige Lovestory abgezo-

gen, alle sind sie grau, die Menschen,

die Probleme, die Sprache, am mei-

sten aber der bulgarische Regisseur,

gegnung (ARD)?

neuen Ausweis und das neue Personal-Ausweis-Gesetz gebe.

Ebenfalls untauglich - das zeigte die Sendung - scheint der Versuch der Gegner, den Ausweis und die Volkszählung in einen Topf zu werfen. Bei der Volkszählung (die gerichtliche Entscheidung steht übrigens noch aus) ging es um intime Daten des Bürgers, während der Aus-weis nur allgemein zugängliche Informationen enthält.

Daß politischer Opportunismus in dieser Diskussion auch eine Rolle spielt, verdeutlicht das Verhalten der Sozialdemokraten. Bei der Abstimmung über das Gesetz noch einstimmig dafür, entwickelte die SPD im Zuge der zunehmenden grünen Kampagne Sorge um den Bürger (oder um deren Stimmen?). Die in der Sendung befragten Bürger teilten überwiegend diese parteipolitischen Befürchtungen nicht. Im Gegensatz zu Kriminellen, die in der Tat durch den neuen Ausweis besser überwacht werden können, haben sie "nichts zu verbergen".

So bleibt am Schluß praktisch nur das Fazit des Moderators, das etwa so leutete: Blindes Vertrauen in den Staat ist nicht gut, aber ständiges Mißtrauen kann den Staat zerstören. RÜDIGER von WOIKOWSKY

nem einzigen Fernsehstück an

Langeweile produziert, dafür brau-

chen andere ganze ausgewachsene

Die Handlung will nicht so recht,

auch nicht mit Klavierbegleitung, die

Sprache will noch weniger, obwohl

(oder gerade weil) der Menschenfüh-

rer im Studio auf sorgsam gute Beto-

nung Wert legte, es war wie beim

Vorlesewettbewerb der Anfänger-

klasse. Zum Überfluß lief der Spaß in

bräunlicher Verfarbung über den

Schirm, als säße allen die Aufforde-

rung im Nacken: "Besuchen Sie un-

sere Broilerbar!" (Ende des Zitats).



Heimweh (2) 16.15 Tagesschau

14.15 Tagesschou
16.20 Legune der Wale
Begegnungen zwischen Menschen und Meeresriesen
17.85 Schlucktenflitzer (2) Die Moped-Cowbovs aus Nieder

Steiliger Spielfilm von R. Nüchtern 2. Andy und Losso wollen frei sein 17.50 Tagesickau dazw. Regionalprogra 20.00 Tagesectar 20.00 Tagesectar 20.15 in Liebe eine 1 Amerik, Spielfilm, 1963 Mit James Stewart und Sandra

Regie: Henry Koster

Plasminus

Das ARD-Wirtschaftsmagazin

Moderation: Manfred Trebess und

Joachim Bech

In rund 30 000 Läden werden über

1000 namenlose Produkte angeboten. Sind die "No names" Artikei wirklich guf? / Gostarbeiter:
Die Wirtschaft kann trotz Arbeitslosigkeit nicht auf sie verzichten! /

Firmengründungen: Mut in der

Rezession / Industrie-Investi
tionen: Zeigen sich Folgen der Zutionen: Zeigen sich Folgen der Zu-rücknaltung? / Die konjunkturellen Aussichten.

mit Bericht aus Bonn 23.00 ich földe was, was De nicht földst Film von Helga Krauss und Joy Markert

Mit Yves Jansen, Donata Höffer und Gabriele Violett u. a. 00.50 Tagesschau



12.10 Schrot und Korn

14.00 houte non für Kinder 14.55 Leichtsthietik-WM

1500 m Frauen, Vorläufe / 200 m Frauen, Vorläufe / Kugelstoßen Frauen, Finale / 200 m Männer, Zwischenläufe / 100 m Hürden Zwischenlaute / 100 m Hurden Frauen, Zwischenläufe / 100 m Hürden Märiner, Zwischenläufe / Speerwurf Männer, Finale / 3000 m Hindemis, Finale / 400 m des Zehnkampts / 50 km Gehen / 5000 m, Semifinale

17.49 Ferrenkoleader 17.15 Enerm in Ferm 18.30 heste / Aus den Ländern 18.45 Tele-läustrierte Anschi, häute-Schlogzeilen 11.25 Western Von gestern

19.30 gyslandslowed destandsgewald Libanon: Leben mit der Be-satzungsmacht / Niederlande: Su-perschleuse Oosterscheide / USA: Mißwirtschaft mit dem Wasser / Brosilien: Versprechungen des

neven Gouverneurs 20,15 Getöhrliche Erbechaft 21.20 Jagdszenes in Hollywood Mit Tom und Jerry

22.00 hevte-jeumai 22.20 Aspekte Aspekte-Architektur: Natur in der Stadt / Wajda verfilmt "Eine Liebe in Deutschland" / Der Maler und

Bildhauer Kurt Passon 22.50 Sport am Freitog U. a. Leichtathletik-WM in Helsinki

25.50 Der H Dt. Spielfilm, 1955



# Ш.

WEST 18.00 Die Leute vom Dompkatz 10. Flucht aus der Stadt 18.30 Ackterbahn (6) Aktuelles Ferienmagazin für Kin-

19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf NORD/HESSEN

18.00 Achterbahn (6) 18.50 Songs und Geschichten mit I Paulin (5) 19.00 Götter und Helden der Anti Daidolos und Ikaros 18.45 Zettere der Zeit

19.15 Zeugen der Zeit Adolf-Henning Frucht WEST/NORD/HESSEN

20.00 Togerschau 20.15 Rudis Togershow (2) 21.00 Hobbythek
Obst und Gemüse: Konserviert

aber trotzdem frisch

21.45 Hessen Drei – Dabel
Unterhaltungen zur Unterhaltung
Eine Live-Sendung

25.43 Letzte Nachrichten Nur für West 25.80 \$ Scap oder Trautes Heim (20) Eine ungkaubliche Familienge-

Nur für Nord und Hessen 25.50 Dalles SÜDWEST

15.00 Lassles Helmat Amerik. Spielfilm, 1948 18.30 Aerobic Dance (10)

18.38 ANOMIC-Dascs (19)
Nur für Baden-Württemberg
19.86 Abendschau im Dritten
Nur für Rheinland-Pfaiz
19.00 Abendschau Slick ins Land
Nur für das Saarland
19.00 Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm
Südwest 3
19.25 Nachrichten und Mederatier
19.30 Formal Eine

19.30 Formel Bas 19.30 Formel Bas 20.15 Wissenschaft and Forschaeg heute: 5. Neandertal und Ahamira 21.90 Kielnes Musik-Kolleg 21.45 Bae amerikanische Familia 24. Kotes Freundin 22.50 Akustik alcht aur für Ploysi

Raumakustik 23.00 Dallas für Nachzügi Mit dem Rücken zur Wand BAYERN

18.15 Der Familiensport – Die Sportfamilie 18.45 Rundschau 19.00 Nater and Freizeit 19.45 Bayers-Report 20.15 Orientexpres

21.15 \_Die Négritude leht und leht\* Léopold Sédor Sengtor 22.00 Rundschau 22.15 Sport beste 22.50 Z.E.N. 22.35 Diebe wie wir Amerik, Spielfilm, 1973 Regie: Robert Akman

هکنام الرهال

VALENTIN POLCUCH

# ntion sabba

et durch

atullea

Α. \* · · • . . . **3**.5 -\* **23** (r. . . ) abir = n Arija

Maria Maria Cara Marie Marie

Marie Edit

. . .

state ver Suite t

**3**4

9 BK E 7

**3**5 4 海磁性を行う

Marian Caran 2 M

THE RESERVE AND THE PARTY OF TH

R"-Zaliner

yes to the

Mark with the far care?

MORD HESSEN gange here gan tagender o

And the second

ANTO THE PARTY OF THE PARTY OF

Bm. - Europa in Brüssel und sein Europäisches Parlament waren schon immer etwas anderes als das Europa der Praxis, Niemand hat das bitterer erfahren müssen als die Rheinanliegerstaaten, allen voran die am Ende dieser Kloake lebenden Niederländer. Vor genau elf Jahren einigten sich die Rheinuferstaaten, daß die französischen Kaligruben im Elsaß ihre Einleitungen an Abfallsalz um 60 Kilogramm Chlorid pro

Gesalzenes

Sekunde verringern sollten Das war ein großer Fortschritt, denn bis dahin kippten die Salzgewinner Sekunde für Sekunde 130 Kilogramm Chlorid in den Rhein. Doch trotz Seveso, trotz Fisch- und Waldsterben, kümmerten sich die staatlichen französischen Salzgruben nicht um die Vereinbarung. Nach wie vor ist der Rhein unbe-

schränkt versalzen Das brachte jetzt die Niederländer in Rage, die sich darauf beriefen, daß es internationalem Recht zuwiderläuft, wenn ein Staat es zuläßt, daß von seinem Hoheitsgebiet aus einem Nachbarn beträchtlicher Schaden zugefügt wird. Sie zogen vor das Verwaltungsgericht Straßburg, das jetzt entschied, daß die bisherige Genehmigung zur Einleitung des

Abfallsalzes rechtswidrig sei. Dennoch ist nicht gesichert, daß mit diesem Urteil den elsässischen Kaligruben ihr umweltschädigendes Verhalten endgültig versalzen wurde. Denn warum sollten sie vor

einem Urteil eines Verwaltungsgerichts zurückschrecken, wenn sie elf Jahre lang gegen eine internationale

Vereinbarung verstießen? Nebenbei: Die Franzosen brauchten das Salz garnicht in den Rhein zu kippen. Seit den sechziger Jahren werden Alternativen angeboten wobei sich sogar die Rheinanlieger finanziell beteiligen wollten. Bisher vergebens. Bisher?

# Postkredite

J. Sch. - Hoch lebe die französische Post. In noch stärkerem Umfang als die deutsche gewährt sie jetzt ihren Kunden automatisch Kredit: einmal im Quartal bis zu 40 Prozent des überwiesenen Monatsgehalts bzw. 40 Prozent des im Vorquartal verbuchten Durchschnittsguthabens. Als absolutes Überziehungalimit wurden 5000 Franc festgesetzt. Die Rückzahlung muß innerhalb von 14 Tagenerfolgen. Dafür werden 17,5 Prozent Jahreszinsen berechnet und eine Gebühr von zwei-Franc. Noch vor Jahresende darf der Postscheckkunde außerdem mit einer Kreditkarte bis zu vier Wochen Schulden machen. Die Post erhebt sich damit fast zu einer Bank. Im Unterschied zur Bank verzinst die französische Post darüber hinaus Sichtleinlagen (A-Sparbuch) mit 7,5 Prozent steuerfrei. Ende Juli waren es zwar noch 8.5 Prozent gewesen. Bis dahin konnte man allerdings auch sein Postscheckkonto noch nicht überziehen. Daran aber scheint den Franzosen besonders gelegen zu sein, wie der inzwischen fast zum Gewohnheitsrecht gewordene ungedeckte (Bank)-Scheck zeigt.

# Einschneidende Kürzungen Von EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Die israelische Staatsbank wertete Mittwoch den Shekel um 7,5 Prozent ab - eine Maßnahme, die nicht nur lange überfällig war, sondern auch erwartet, wenngleich noch am Vortag amtlich dementiert wurde. Finanzexperten sind der Ansicht, daß auch diese Abwertung noch nicht genügt, um die sinkenden Exporte wieder anzukurbeln. Eine Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Israel kürzlich besuchte, schlug eine Abwertung um 25 Pro-

Es ist anzunehmen, daß diese Abwertung nur der Auftakt einer Reihe von Maßnahmen ist, die der Ministerausschuß für Wirtschaftsfragen schon seit Beginn der Woche bespricht. Er ringt mit dem Problem, den Haushalt für das laufende Jahr, der umgerechnet 57 Milliarden Mark beträgt, um 2,8 Milliarden Mark zu fiinf Prozent, doch so knapp ist der Haushalt berechnet, daß die geplante Kürzung nur mit großen Opfern

durchzuführen ist. Gerade diese Opfer sind jedoch der Zweck der Übung: Das Finanzministerium hat sich nach langen Auseinandersetzungen der Ansicht des Industriellenverbandes angeschlossen, daß nicht die Bekämpfung der Inflation, sondern die unverzügliche Korrektur der negativen Handelsbilanz Vorrang haben muß. Der erste Schritt dazu muß das Bremsen der Einfuhren durch gezielte Abschöpfung von Kaufkraft sein. Dazu müssen vorerst die Ausgaben der öffentlichen Hand reduziert werden; die jetzigen fünf Prozent sind ein Anfang. Den größten Beitrag haben die Streitkräfte zu leisten. Von ihren fast 14 Milliarden Mark werden sie auf mehr

als eine Milliarde Mark verzichten Die Kürzungen werden zahlreiche Lebensgebiete treffen, darunter die Abschaffung der Geburtenbeihilfe von 200 Mark pro Wöchnerin, die Wiedereinführung der Schulgeldpflicht an Mittelschulen, eine zehn-prozentige Kürzung der Subventionen für die fünf Universitäten und die Schließung einer der vier medizinischen Fakultäten. Einschneidende Kürzungen sind bei den staatlich unterstützten Krankenkassen geplant. Ein erster Besuch beim Arzt, bisher umsonst, wird etwa 18 Mark kosten.

Altersrenten und Ruhestandsge-

hälter sollen besteuert und das Pensionierungsalter für Frauen von 60 auf 62 Jahre heraufgesetzt werden. Die Reisesteuer, derzeit 135 Mark, soll um ein Mehrfaches erhöht werden. Die Umsatzsteuer auf Girokonten in der Höhe von drei Promille, schon einmal beschlossen, aber unter öffentlichem Druck aufgeschoben, soll nun zur Durchführung kommen.
Doch sind all diese Maßnahmen
nicht das Ende und, so scheint es, auch nicht der wichtigste Teil der Gesundungsmaßnahmen. Der Staatssekretär im Finanzministerium Professor Esra Sadan sagte, eine Reihe weiterer Maßnahmen würden derzeit besprochen, sollen aber erst in etwa zehn Wochen in Kraft treten. Das wäre der 25. Oktober, der Tag der Kommunalwahlen im ganzen Land. Diese Wahlen sind eine Kraftprobe für die nächsten Knessetwahlen. Es liegt nahe, daß sich die Regierung davor hüten will, durch unpopuläre

Reformen eine Niederlage bei den Kommunalwahlen zu erleiden. Nach verschiedenen Andeutungen die im Laufe der Woche aus Regienungskreisen verlauteten, will das Finanzministerium eines der Grundübel der israelischen Wirtschaft beseitigen - die automatische indexierung. Schon seit Staatsgründung sind alle Löhne und Gehälter laut Kollektivvertrag an den Lebenskostenindex gebunden. Dadurch verlieren alle Abwertungen ihre korrektive Wirkung, treiben statt dessen die Preise in die Höhe und schaffen so einen endlosen Teufelskreis, durch den die israelische Währung auf ein Neuntausendstel ihres ehemaligen Wertes herabgesunken ist. Ob es der Regierung gelingt, dieses Vorhaben durchzuführen, ist keineswegs si-cher. Der allgemeine Gewerkschafts-

verband \_Histadrut" straubt sich mit aller Kraft. Um diesen Widerstand zu brechen scheint es, daß das Finanzministerium die "Histadrut" ihrer stärksten Waffe berauben will, des Streiks. Staatssekretär Sadan hat schon erklärt, daß die neuen Sparmaßnahmen eine erhöhte Arbeitslosigkeit nach sich ziehen werden. Dabei schwebt ihm vermutlich die Rezession des Jahres 1966 vor, als die Streiks auf ein nie dagewes mum fielen. Es liegt auf der Hand, daß dies jetzt wiederholt werden soll, aber erst nach den Kommunalwah-

OFFENTLICHE BANKEN / Fahning skeptisch über die Entwicklung der Konjunktur

# EG soll neue Initiativen zu einer Ankurbelung der Wirtschaft ergreifen

WELT DER WIRTSCHAFT

Da die führenden Industrienationen auf dem Weltwirtschaftsgipfel nicht in der Lage gewesen seien, neue Initiativen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft zu ergreifen, müßten diese von der Europäischen Gemeinschaft ausgehen. Die Bundesregierung sei in einer "strukturell guten Position", um hierfür Anstöße zu geben. Das erklärte der Vorsitzende des Verbandes öffentlicher Banken, Hans Fahning, in

Die EG-Staaten sollten sich bemühen, neben dem Dollar "eine andere Reservewährung" aufzubauen. Fahning konkretisierte seine Vorstellungen mit dem Hinweis, daß die EG-Staaten – "unter Mitwirkung auch der USA" – ein Währungsbündel als Reservemedium neben den Dollar stellen sollten. Nur so ließe sich die Dominanz des Dollars und der hohen amerikanischen Zinsen mit ihren überwiegend negativen Rückwirkungen auf die Entwicklung der Weltwirtschaft eindämmen. Das hohe amerikanische Zinsniveau gefährde

auch den Aufschwung in den USA. Anders als am Vortag Wirtschafts-Staatssekretär Otto Schlecht äußerte sich Fahning skeptisch zur Konjunkturentwicklung in der Bundesrepublik. Das von der Bundesregierung erwariete reale Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent 1984 hält er für "unwahrscheinlich" und erwartet daher auch, daß die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt 1984 höher ausfällt als mit 2,5 Millionen prognosti-

Auch wenn er im Grundsatz die Bonner Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung positiv beurteilte die öffentlichen Defizite müssen abgebaut werden" – so riet er doch zur Flexibilität. Ähnlich wie das Münchener Ifo-Institut am Donnerstag meinte auch Fahning, daß die öffentlichen Ausgaben je nach konjunktureller Entwicklung nicht so stark zu-rückgefahren werden sollten wie im Regierungsentwurf des Haushaltsgesetzes vorgesehen. Die öffentliche Hand sollte nicht aus dem Blick verlieren, daß der Aufschwung noch nicht gesichert sei. Wenn sie sich vor die Alternative gestellt sehe, entweder Haushaltskonsolidierung oder Wirtschaftswachstum, so solle sie

Zwar attestierte er der Bundesregierung, sie habe sich mit der geplan-ten Bückführung des Haushaltsdefi-zits auf 22 Milliarden Mark 1987 "ein vernünftiges, systemadäquates Ziel gesetzt". Doch erwartet er keine "störungsfreie Entwicklung" und erinnert dabei an Subventionsforderungen für Stahl und andere Branchen, wo der Staat "gefordert" sei.

sich für den Aufschwung entschei-

Er rechnet auch weiterhin mit einem hohen amerikanischen Zinsniveau. Abkoppelungsversuche der D-Mark seien aber nur möglich bei Aufwertungserwartungen. Die sieht

er "trotz positiver Grunddaten und einer intakten ökonomischen Struktur" derzeit nicht. Der Bundesbank empfahl er, auf die noch andauernden Überschreitungen beim Geldmengenwachstum mit Gelassenheit zu reagieren, zumal es sich nur um eine "vorübergehende" Erscheinung

Mit Blick auf hochverschuldete Entwicklungs- und Schwellenländer empfahl er den Regierungen der Industrieländer, den internationalen Institutionen und den Geschäftsbanken eine offensivere, dynamische Strategie: Man müsse diese "notfalls auch weiterhin mit Krediten versorgen", wenn eine andere Verhaltens-weise eine internationale Finanzkrise auslösen würde.

Zum Steuerentlastungsgesetz 1984 empfahl Fahning im Kern eine Revision der einkommensteuerrechtlichen Einschränkungen beim Bauherrenmodell. Der Regierungsentwurf sieht vor, einmalige Finanzierungskosten, vor allem der Geldbeschaffung, nicht wie bisher im Jahr der Entstehung, sondern auf bis zu fünf Jahre verteilt (je nach Kreditdauer) zu berücksichtigen. Fahning sprach von einer "willkürlichen steuerrechtlichen Ungleichbehandlung" und empfahl der Bundesregierung, "die Frage der Einschränkung von Steuervorteilen bei sogenannten Bauherrenmodellen im Rahmen eines generellen Prüfungsauftrages zunächst einmal eingehend prüfen zu lassen".

BIZ an Brasilien von 1,45 Mrd. Dollar

Von der IWF-Delegation in Brasilia gibt es keine Hinweise auf den jüng-

sten Stand der laufenden Verhand-

lungen. Sollte der IWF jedoch die

eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen billigen, könnte die Auszahlung der

bisher zurückgehaltenen Gelder in

einer Rate geleistet werden. Damit

wäre Brasilien zur weitgehenden Til-

gung der von der BIZ gewährten

Mittel in der Lage, Brasiliens Noten-

banksprecher Furuguem betonte er-

neut, daß es keine Pläne für ein Zah-

In den Verhandlungen mit dem

IWF traten allerdings neue Schwie-

rigkeiten auf, nachdem die brasiliani-

sche Regierung am Dienstag die ab-solute Mehrheit im Parlament verlo-

ren hatte. Damit wurde fraglich, ob

die Regierung die Bedingungen des

hingsmoratorium gäbe.

ist bis 30. November 1983 gültig.

# **Ohne Quotenaufstockung** droht Finanzierungslücke

H.-A. SIEBERT, Washington

Dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Dämme gegen die virulente Verschuldungskrise errichten soll, gehen Ende dieses Jahres die Gelder aus, wenn die im Februar be-schlossene Quotenerhöhung der 146 Mitgliedsländer bis dahin nicht verwirklicht ist und es nicht gelingt, neue Kreditquellen anzuzapfen. Ob es zum Knall kommt, hängt vor allem vom US-Kongreß ab, der nach der Ermächtigung den amerikanischen Anteil - 8,4 Milliarden Dollar, einschließlich Ausweitung der Allgemeinen Kreditvereinbarungen (AKV) mit dem Zehnerklub - noch bewilli-

Recherchen der WELT über die Finanzlage des IWF ergaben dieses Bild: Derzeit machen die Quoten 61 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) oder umgerechnet 170,8 Milliarden Mark bei einem Kurs von 2,80 je SZR aus. Die Quotenanhebung spült weitere 81,8 Milliarden Mark in die Kassen des Fonds. Davon sind etwa die Hälfte verwendbare "harte" Währungen, die weiterverliehen werden können. Die US-Quote steigt um 14,8 auf 50,1, die deutsche um 6,7 auf 15.1 Milliarden Mark.

Bisher haben 19 Länder mit einem Anteil von 13,22 Prozent an der gegenwärtigen Quote der Aufstockung formell zugestimmt. Als einziges Land der Fünfergruppe befindet sich darunter Großbritannien. Alle anderen Regierungen warten auf Wa-shington, wo der Vermittlungsausschuß noch über die Ermächtigungsversionen des Senats und des Repräsentantenhauses befinden muß. Der Bewilligungsprozeß kann durch die vielen Gesetzeszusätze erschwert werden. Offiziell tritt die Quotenerhöhung in Kraft, wenn die Zustimmung von Mitgliedern vorliegt, die 70 Prozent der Quoten auf sich vereinigen, und die Länderanteile eingezahlt sind. Der Zeitplan sieht hierfür den 31. Dezember vor.

Die Absegnung durch den US-Kongreß ist unbedingt erforderlich, da sonst die 39 bis 42 Milliarden Mark an "brauchbaren" Wahrungen nicht auf-zubringen sind. Sie sind für den Fonds die große Rettung: Bis Ende Dezember hat er schon mehr Mittel zugesagt, als er besitzt. Die sogenannte Zusagelücke wird auf umgerechnet sieben Milliarden Mark veranschlagt. In der Regel bietet der IWF eine Mischung von Valuten an, die aus Quotengeld und eigenen Kreditaufnahmen bestehen. Im Kreditbereich ist alles ausgebucht, und der Fonds verhandelt bereits mit potentiellen Darlehensgebern. Das verfügbare Quotengeld wird ebenfalls bis Ende 1983 in Form von Bereitschaftsund erweiterten Kreditvereinbarungen ausgegeben oder zugesagt wor-den sein. Dabei steigt der Kreditbedarf der Mitglieder weiter.

Zur Zeit betragen die ausstehenden IWF-Kredite an 42 Mitgliedsländer 70,6 Milliarden Mark, verglichen mit 44,8 Milliarden Mark vor einem Jahr. Zugesagt wurden bisher 67,8 Milliarden Mark, wovon 41,7 Milliarden

# **AUF EIN WORT**

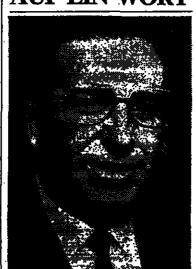

99 Wenn die Kommunen leere Kassen befürchten, werden rücksichtslos und ohne Rücksprache mit den Betroffenen ungerechte Steuern weiter erhoben oder gar neu eingeführt.

Generalkonsul Egon Steigenberger, perulalich haftender Gesellschafter der A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA, Frankfurt. FOTO: DIE WELT

# Handel USA-UdSSR auf Tiefststand

rtr. Moskan

Der Handel zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ist im ersten Halbiahr des laufenden Jahres egenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 42,2 Prozent zurückgegangen und hat somit einen zehnjährigen Tiefststand erreicht. Einem Bericht der amtlichen Wirtschaftszeitung "Ekonomitscheskaja Gaseta" zufolge ist der Handel zwischen den beiden Ländern von 1,75 Milliarden Rubel auf 1,01 Milliarden Rubel (1,34 Milliarden Dollar) gefallen. Beim Warenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland sei nur ein leichtes Minus von 0,9 Prozent zu verzeichnen gewesen. Westliche Wirtschaftsexperten führen den starken Rückgang neben den verschlechterten bilateralen Beziehungen auf geringere Getreideeinfuhren in die UdSSR zurück.

BRASILIEN

# Spekulationen um neuen Zahlungsaufschub der BIZ

doa/VWD. Brasilia Mit einem neuen Zahlungsaufschub der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel für am 31. August fällige Verbindlichkei-ten Brasiliens von 400 Millionen Dollar wird in Washington gerechnet. Dabei wird die Hoffmung geäußert, daß die Verhandkungen Brasiliens mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über die Bewilligung weiterer Mittel noch in dieser Woche abgeschlossen werden können.

Die BIZ lehnt einen Kommentar zu dem erwarteten weiteren Zahlungsaufschub ab. Wie aus US-Kreisen in Washington zu hören ist, werden Brailien und die BIZ Ende August Telexmeldungen austauschen, mit denen Brasilien mehr Zeit für die Rückzahlung von bis dahin fälligen 800 Millionen Dollar eingeräumt wird. Die ursprüngliche Vereinbarung über den Überbrückungskredit der IWF erfüllen kann.

# **AUFTRAGSEINGÄNGE** Nordrhein-Westfalen meldet Zuwachs für Mai und Juni

CHRISTIAN SCHÜTTE, Bonn Bei der Industrie an Rhein und Ruhr sind in den Monaten Mai und Juni 3,5 Prozent mehr Aufträge eingegangen als in den selben Monaten des Vorjahres. Dies teilte gestern die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalens in

Düsseldorf mit. Nach Angaben des Verbandes ist mit dieser Besserung die schlechte Entwicklung der Vormonate jedoch bei weitem noch nicht ausgeglichen. So sei das gesamte reale Auftragsvohumen des ersten Halbjahres um 2,3 Prozent niedriger als 1982, während bundesweit das Auftragsvolumen von 1982 mit einem Minus von nur 0,6

Prozent fast erreicht worden sei. Die Produktion der nordrheinwestfälischen Industrie habe im ersten Halbjahr das Vorjahresergebnis um durchschnittlich 3,9 Prozent unterschritten. Lediglich in der Verbrauchsgüterindustrie habe sich ein leichter Produktionsanstieg von 0,9 Prozent ergeben. Demgegenüber sei die Erzeugung in der Investitionsgüterindustrie mit einem Minus von 5,8 Prozent sowie in der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie mit einem Minus von 3,1 Prozent deutlich

zurückgegangen.

Der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Arbeitgeberver-bände Nordrhein-Westfalen, Hans Hellmut Krause, hält es für möglich, daß bei anhaltender Belebung des Auftragseingangs auch die Produktion anziehen wird. Gleichzeitig wies Krause aber darauf hin, daß alle Ansätze für ein auch geringes Wachstum sehr schnell durch falsche Entscheidungen verschüttet werden können. Dies betreffe insbesondere die von den Gewerkschaften geforderte 35-

# Flaute im Export

WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Deutsche Öleinfuhren deutlich gesunken

Wiesbaden (rtr) - Die Bundesrepublik Deutschland hat im zweiten Quartal 1983 deutlich weniger Mineralöl importiert, aber gleichzeitig mehr Mineralölerzeugnisse eingeführt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, betrug im Berichtszeitraum die Einfuhr 16,4 Millionen Tonnen, 15 Prozent weniger als im zweiten Quartal 1982. Der Wert dieser Importe lag mit neun Milliarden Mark um 21 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Die Einfuhren von Mineralölerzeugnissen beliefen sich dem Amt zufolge im zweiten Quartal auf 10.3 Millionen Tonnen im Wert von 6,3 Milliarden Mark. Sie hätten somit mengenmäßig um 20 Prozent und wertmäßig um zwölf Prozent über dem zweiten Quartal 1982 und um vier bzw. drei Prozent über dem Vorquar-

## Aktienumsatz verdreifacht

Düsselderf (J. G.) - Erstmals seit 1976, so hebt nun die Rheinisch-Westfälische Börse zu Düsseldorf hervor. übertreffen 1983 die Aktienumsätze bisher die Börsenumsätze mit Rentenwerten. Die nach Frankfurt zweitgrößte deutsche Börse belegt das aus ihrem Geschäft bis Ende Juli mit Aktienumsätzen von insgesamt 19 Milliarden DM (gut dreimal so viel wie vor Jahresfrist) gegenüber 18,3 Milliarden DM Umsatz in festverzinslichen Papieren. Den Umschwung des Anlegerinteresses erklärt die Börse nicht nur mit der Zinsunsicherheit am Rentenmarkt. Vor allem wirke das Vertrauen des deutschen Anlegerpublikums in eine Wiederkehr des Wirtschaftsauf-

#### schwungs zugunsten der Aktie. Vor Dirigismus gewarnt

Hamburg (DW.) - Vor einem bürokratisch dirigistischen System für den Tiefseebergbau hat der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Jürgen Westphal gewarnt. Weite Teile des kürzlich verabschiedeten internationalen Seerechtsübereinkommens seien zwar, wie Westphal betonte, auch aus deutscher Sicht zu begrüßen. Die Regelungen für den Tiefseebergbau seien jedoch "durch einen institutionalisierten Technologie- und Finanz-



ersten Halbjahr 1983 fiel die Ausfuhr wertmäßig um zwei Prozent oder vier Milliarden Mark geringer aus als im gleichen Vorjahreszeit-raum. Der Menge nach war der Rückgang mit vier Prozent noch QUELLE: GLOBUS

transfer und durch Stimmrechtsdominanz der Entwicklungsländer gekennzeichnet". Westphal befürwortete statt dessen eine "abgespeckte Meeresbodenbehörde" sowie Joint Ventureszwischen Entwicklungs-und Industrieländern beim Abbau von Boden-

#### schätzen auf dem Meeresgrund. Auch Shell erhöht

Hamburg (AP) - Als letzter der maßgeblichen Mineralölkonzerne in der Bundesrepublik hat gestern die Deutsche Shell AG ihre Kraftstoffpreise erhöht. Damit ist auch bei Shell Normal- und Superbenzin sowie Diesel um drei Pfennig je Liter teurer geworden. Begründet wurde die erneute Erhöhung der Kraftstoffpreise innerhalb einer Woche von den Konzernen mit der durch den hohen Dollarstand verschlechterten Ertragslage

#### im Mineralölbereich. Wochenausweis

7. 8. 31. 7. 7. 7. Netto-Währungs-reserve (Mrd. DM) Kredite an Banken 67,2 69,0 68,8 72,7 66,8 66,1 7,5 7,4 7,3 Bargeldumlauf 103,0 102,2 102,2 50,1 46,3 46,3 0,8 1,2 1,3

# CITYBAU FONDS WIESBADEN

# Sicherheit und 7% Rendite in bester Citylage von Wiesbaden.

in der umsatzträchtigen innenstadt von Wiesbaden entsteht ein Geschäftshaus mit rund 9000 m² Nutzfläche.

eine großzügig gestattete Ladenpassage mit.

- ca. 30 Läden und zahlreichen Gastronomiebetrieben, Büroflächen.
- Proxistaumen
- Tiefgarage. Durch Zeichnung von Anteilen des CITYBAU FONDS WIESBADEN können Sie sich an diesem Spitzenobjekt betelligen.

Durch Beteiligung an einer hochwertigen Immobilie in Top-Lage. Substanz-Sicherung durch indexierte Mietverträge.

Jährliche Ausschüttung von mindestens 7% auf das Beteiligungskapital wird von der Treuhanderin garantiert und durch eine fünfjährige Bankbürgschaft abgesichert. Außerdem erhalten die Anteil-Inhaber interessante Steuervorteile.

Bitte lassen Sie sich unverbindlich informieren.



HAMBURG-SUD / Containerschiff liegt fest

Boykott in Neuseeland

Die Reederei-Gruppe Hamburg-

Süd hat erneut Probleme mit ihrer

Tochtergesellschaft Columbus Line,

die einen Containerdienst zwischen

Australien, Neuseeland und Nord-

amerika betreibt. Nachdem im März

dieses Jahres australische Gewerk-

schaften das Ein- beziehungsweise

Auslaufen zweier Containerschiffe

der Columbus Line in Sydney und

Melbourne verhindert hatten, boy-

kottiert nunmehr die Gewerkschaft

der Seeoffiziere Neuseelands die "Co-

himbus America" im Hafen von Port

Chalmers. Da die Lotsen und Schlep-

perbesatzung dem Schiff die Assi-

stenz verweigert, kann die "Colum-

Mit diesen Übergriffen will die Ge-

werkschaft ihrer Forderung Nach-

druck verleihen, die deutschen Schif-

fe unter neuseeländische Flagge zu

verbringen und die deutsche Be-

satzung durch neuseeländisches

Bordpersonal auszutauschen. Die

Forderung wird damit begründet,

daß die im Cross Trade eingesetzten

Schiffe neben amerikanischer, kana-

discher und australischer Ladung

bus America" nicht auslaufen.

WELTBÖRSEN / Wall Street schließt fester

# Gewinnmitnahmen in Paris

Punkte auf 721,3 nachgegeben hatte,

legte er bis zum frühen Nachmittag

des gestrigen Donnerstag auf 727,8

Punkte zu. Gestützt wurde die über-

wiegend freundliche Haltung durch

ein deutlich gebremstes Geldmen-

gen-Wachstum und einen Rückgang

der Staatsverschuldung, die für den

vergangenen Monat bekanntgegeben

Tokie (VWD) - Fester tendierten

am Donnerstag - in Reaktion auf die

freundliche Tendenz in Wall Street -

die Aktienkurse in Tokio. Der Nikkei

Dow-Jones-Index wurde zum Schluß

der Vormittagssitzung mit 8896,58

(plus 18.10) Punkten festgestellt

(nach 9020,38 in der Vorwoche). Zu

den Gewinnern zählten Papiere der

Bereiche Elektro, Feinmechanik und

Maschinenbau. Auch Textilaktien

und Chemiepapiere waren gefragt.

Juli-Hausse kam es an der Pariser

Börse in der Berichtswoche zu Ge-

winnmitnahmen, die aber das Kurs-

niveau nur unwesentlich drückten

Am Mittwoch zogen die französi-

schen Aktienkurse bereits wieder an.

In der Zeit vom 12. bis 16. August ist die Börse wegen Renovierung ge-schlossen. Überdurchschnittliche

Gewinne verbuchten wegen der Dol-

larhausse die davon profitierenden

Exportwerte, mit dem Champagner

an der Spitze. In dem brillanten Sie-

benmonatsergebnis, das einen gut

30prozentigen Kursanstieg brachte,

stand die BP-France mit plus 262

Prozent an der Spitze gefolgt von

Generale Bisquit (189), Sommer-Ali-

bert (164), Essilor (136) und DMC

(124). Die Börsenumsätze erhöhten

sich gegenüber der gleichen Vorjah-

bau GmbH. Wedel: Rottwell: Brog-

Paris (J. Sch.) - Nach der kräftigen

New York (VWD) - Auf breiter dem er am Montag leicht um 1,7 Front fester schlossen zur Wochenmitte die Kurse an der New Yorker Effektenbörse. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog um 7,71 auf 1175,98 Punkte an (Vorwoche 1197,82). Der Umsatz war mit 82,9 Millionen Aktien etwas höher als am Vortag. Analytiker sprachen von einer guten Marktverfassung. Es werde sich jedoch in den nächsten Sitzungen zeigen, ob das Kursniveau gehalten werden kann. Nach dem Kursrutsch zu Beginn der Woche sei eine technische Erholung normalerweise

Wohin tendieren die Weitbörsen? Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten

zu erwarten. Ein größerer Aufschwung sei nicht zu erwarten, solange die Entwicklung der Zinsen unsicher bleibe. Ermutigt zeigte sich der Markt von der Prognose des Chefvolkswirts bei Bear, Stearns, der damit rechnet, daß die Zinsen bei Regierungsanleihen mit 30jähriger Laufzeit auf 10 ½ Prozent sinken und die Sätze für Tagesgeld bis zum Jahresende auf 8 ½ Prozent zurückgehen werden.

London (fu) - An der Londoner Aktienbörse hat das Anleger-Vertrauen trotz des Abwärtstrends Anfang der Woche an der New Yorker Wall Street nicht nachgelassen. Lediglich zum Wochenbeginn lösten Befürchtungen über ein Ansteigen der amerikanischen Zinsen Zurückhaltung aus. Doch seither weist der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte wieder nach oben: Nach-

**NAMEN** 

kel. Er übernimmt dort den Bereich

# **KONKURSE**

Prof. Dr. Dr. Friedrich Wilhelm Günter Märkl GmbH; Braunschweig: von Rauchhaupt, der sich in den letzten Jahrzehnten besonders mit AFV. Allgemeine Finanzierungen und dem Weltraumrecht beschäftigte, Vermittlungen Immobilien GmbH; Dortmund: Hellekemper GmbH Spenachdem er früher Vorlesungen zu dition und Lagerung; Hamburg: HT Völkerrecht, Ausländische und Inter-Hamburger Textilhandels GmbH: nationale Rechte an der Universität Lingen: Elsbeth Hübbers geb. Mult-haupt, Inh. d. Hotels "Garne"; Norder-Heidelberg gehalten hatte, feiert heute seinen 102. Geburtstag. Manfred Siebenlist wechselt von stedt: Dipl.-Ing. und Dipl.-Kfm. Hans-jörg George, Inh. d. Fa. C. Schneider & der IBM Deutschland GmbH in die Co.; Osterode am Harz: Rogge & Geschäftsführung des Erntemaschinen-Herstellers Claas oHG. Harsewin-Claassen Maschinen- und Apparate-

hammer GmbH, Lauterbach. Personalwesen. Jürgen Schlegel wurde zum Ge-Anschlußkonkurs eröffnet: Freischäftsführer des Verbandes privater burg i Br.: VEG., Ver- und Entsorgungsleitungsbau, Heitersheim. Vergleich eröffnet: Detmold: Fried Wohnungsunternehmen e. V., Berlin, berufen. Schlegel war bis Januar 1981 Senatsdirektor beim Senator für Wirtrich Marcus, Innenarchitekt, Alleininh. d. Fa. Scan marc. schaft und Verkehr.

FRANKREICH / Investitionsklima sehr unterschiedlich in den einzelnen Branchen

# Für 1984 wird mit Besserung gerechnet

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die Investitionen der französischen Industrie, die 1982 um real 5 Prozent geschrumpft waren, dürften in diesem Jahr weiter um 3 Prozent zurückgehen, jedoch könnten sie 1984 wieder um 3 Prozent zunehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Unternehmerbefragung des Nationalinstituts für Statistik (Insee). Die erwartete Wiederbelebung der Investitionstätigkeit unterstellt einen erfolgreichen Verlauf der französischen Stabilisierungspolitik und eine Verbesserung der Weltwirtschaftslage.

Die diesjährige negative Vorausschätzung entspricht den bisherigen Insee Prognosen. Darin wird von einer nominellen Zunahme der Investitionsausgabe von sieben Prozent und einer Verteuerung der Investitionsgüter um zehn Prozent ausgegangen. Zwar dürfte die französische Inflationsrate etwas niedriger (acht bis neun Prozent) liegen, jedoch wird ein großer Teil dieser Güter importiert, womit sie sich infolge der Franc-Abwertung überdurchschnittlich ver-

teuern. Allerdings zeigen sich beträchtliche Unterschiede zwischen den ein-

Die US-Agrarsubventionen werden

sich im laufenden Fiskaljahr 1982/83

(30. September) gegenüber der Vor-

periode verdoppeln. Die Reagan-Re-

gierung wird für Barzuschüsse, Re-

gierungskredite, Stillegungsprämien

und Preisgarantie-Programme knapp

sen, viermal mehr als im Schnitt der

70er Jahre. Für das kommende Haus-

haltsjahr rechnet das US-Landwirt-

schaftsministerium mit Barauseaben

von 10,9 Milliarden Dollar, doch kom-

men rund zwölf Milliarden Dollar für

Farmer hinzu, die sich an dem neuen

Flächenstillegungs-Programm "Pik"

Für US-Landwirtschaftsminister

John Block sind solche Subventions-

ausgaben "nicht akzeptabel", doch

ist die US-Regierung bisher selbst

mit bescheidenen Versuchen zur Be-

grenzung der Subventionsprogram-

me im Kongreß gescheitert. In der

letzten Woche hatte die Reagan-Re-

gierung mehrfach vergeblich ver-

sucht, im Parlament ein Einfrieren

der sogenannten Stützungspreise

durchzusetzen. Im Rahmen des 1981

erlassenen Farm-Gesetzes werden

Barsubventionen für Weizen, Mais,

Ist der Marktpreis niedriger als der

staatlich garantierte Mindestpreis,

Reis und Baumwolle gezahlt.

beteiligen.

22 Milliarden Dollar ausgeben müs-

USA / Kürzungspläne stoßen auf Widerstand

Agrarbeihilfen verdoppelt

zelnen Branchen. So meldet die Konsumgüterindustrie, die in den letzten beiden Jahren angesichts der verbrauchsfördernden Wirtschaftspolitik der sozialistischen Regierung ihre Investitionen wesentlich verstärkt hatte, für 1983 einen realen Rückgang von nicht weniger als 13 Prozent. Dies ist die Folge der neuen französischen Austerity-Politik, die auch 1984 fortgesetzt werden soll.

Den stärksten Einbruch verbucht der Umfrage zufolge die Möbel- und polygraphische Industrie. Andererseits steigert die Lebensmittelindustrie ihre investitionen am stärksten. Dies liegt nicht zuletzt daran, daß sie ihr Exportgeschäft in den letzten Jahren beträchtlich ausweiten konnte. Sie dürfte auch weiterhin bedeutende Modernisierungs- und Rationalisierungsinvestitionen vornehmen.

Die Investitionsgüterindustrie weitet ihre Investitionen um real fünf Prozent aus, nachdem sie diese in den letzten fünf Jahren ständig reduziert hatte. Der größte Zuwachs wird für dieses Jahr in der elektronischen und elektrotechnischen Industrie erwartet. Die Hersteller von Zwischen-

was wegen der riesigen US-Ernte-überschüsse seit langem der Fall ist,

dann wird die Differenz als Subven-

tion gezahlt. Die Bauern können aber

auch zu einem jährlich vom Kongreß

festgelegten Preis Erntekredite auf-

nehmen, die neun Monate nach Ein-

bringung der Ernte bezahlt werden

müssen. Liegt der Marktpreis dann

unter dem staatlichen Garantiepreis.

dann behält der Farmer das bei staat-

lichen Stellen aufgenommene Geld

und überläßt dem Landwirtschafts-

Im nächsten Jahr wird der Stüt-

zungspreis für Weizen von 4,30 auf 4,45 Dollar je Bushel (37,2 kg) steigen,

falls die Reagan-Regierung nicht

doch noch im September ein Einfrie-

ren durchsetzt. Während die Mais-

und Baumwollernte aufgrund der

schlechten Witterung und der Anbau-

schrumpfen dürfte, wird es erneut

eine riesige Weizenernte von voraus-

sichtlich 63 (76) Millionen Tonnen

geben, obwohl auch hier die Anbau-

fläche um ein Fünftel reduziert wor-

Die Reagan-Regierung stößt mit ih-

ren Vorschlägen im Kongreß und bei

den Farmern auf starke Opposition,

da die Politiker negative Reaktionen

bei den Kongreßwahlen im Herbst

drastisch

ministerium seine Ernte.

flächen-Stillegung

den ist.

1984 befürchten.

produkten wollen dagegen in diesem Jahr vier Prozent weniger investieren als 1982. Das verhältnismäßig günstige Klima in der Investitionsgüterbranche scheint die positive Gesamtprognose für 1984 zu rechtfertigen. Noch krasser sind aber die Unter-

schiede zwischen den verschiedenen

Unternehmensgruppen. So werden laut Insee-Institut die kleinen und mittleren Unternehmen (weniger als 100 Mitarbeiter) ihre Investitionen 1983 um real 18 Prozent kürzen. Die mittleren geben minus 2 Prozent und die großen 2 Prozent an. Zu der letzten Gruppe gehören auch die verstaatlichten Industrieunternehmen, die für Investitionszwecke beträchtliche staatliche Kapitaldotationen empfangen haben. Für das laufende Jahr wurden sie nach ursprünglich 7,5 auf 12,5 Milliarden Franc festgesetzt. Für 1984 sind zur Zeit 12,7 Milliarden Franc vorgesehen, was eine reale Kürzung bedeuten wurde. Im privaten Sektor werden die industriellen Investitionen nach Angaben des Instituts vor allem durch mangelndes Eigenkapital und zu geringe Selbstfinanzierungsmargen behin-

#### Dritte Welt gerät in Zahlungsverzug

AFP, Washington Die Entwicklungsländer sind im vergangenen Jahr mit ihrem Schuldendienst zunehmend in Verzug geraten. Die Zahlungsrückstände erreichten nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) 14,3 Milliarden Dollar gegenüber 6,1 Milliarden Dollar 1981. Der IWF unterstreicht, daß diese Entwicklung das Risiko der internationalen Gläubiger stark erhöht. Die Erfahrung zeige, daß Zahlungsrückstände, wenn sie einmal einsetzten, sich über mehrere Jahre hinzögen und die betreffenden Länder größte Schwierigkeiten hätten, neue Kredite zu normalen Zinssätzen zu erhalten. Von den 44 Ländern, die in der Periode von 1975 bis 1982 in Zahlungsverzug gerieten, sei es nur acht gelungen, ihn völlig abzubauen, stellt der IWF fest. Im vergangenen Jahr gerieten Mexiko, Nigeria, Argentinien, Ecuador und Guatemala mit ihrem

Schuldendienst in Rückstand. Der

Zahlungsverzug von 19 weiteren Län-

dern hat sich stark erhöht. Dazu gehö-

ren Rumanien, Vietnam, Zaire, Sudan

und andere afrikanische und latein-

amerikanische Länder. Dagegen ge-lang es 1982 Senegal, der Türkei, Ja-maika, Somalia und Kongo, ihre Rück-

stände völlig abzubauen. Sechs weite-

re Länder schließlich reduzierten die

Rückstände (Nicaragua, El Salvador,

Uganda, Gambia, Mali und Guinea).

DANKWARD SEITZ. München Allein durch die noch 1982 herein-

schließen und aufzubauen. Wachstums- und Diversifikations-

chancen sieht Hörmann auf anderen Arbeitsgebieten. Besonders viel verspricht man sich offensichtlich auf dem Gebiet der Brandmelde. Überwachungs- und Sicherheitstechnik. So ist jetzt mit einem Aufwand von 2 Mill. DM eine Mikrowellenschranke zur Freigeländeüberwachung auf den Markt gebracht worden, die zum Beispiel in Flughäfen und Kernkraftwerken installiert werden soll. Ein "elektronischer Hausmeister" zur Überwachung von Gebäuden hat sich "zum Renner entwickelt". Ebenso rechnet Hörmann im Schutzraumbereich in den nächsten Jahren mit einer expansiven Marktentwicklung, auch wenn man derzeit noch auf starke

psychologische Barrieren stößt. Im Geschäftsjahr 1982 hat die auch neuseeländische Ladung beförderten und somit ein "Recht" auf Besetzung der Schiffe mit einheimi. schen Crews bestehe.

mevoll

THE SHE

ests in Ha

Hilling . . . . .

Wie die Hamburg-Süd mitteilt, haben in den vergangen Jahren bereits zahlreiche Gespräche auf allen Ebenen mit Neuseeland stattgefunden. um die bestehende deutsche und internationale Rechtslage zu erklären.

Erst Mitte dieses Jahres habe Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff die neuseelandische Regierung auf die Verpflichtungen unter den OECD-Verträgen hingewiesen. Diese Interventionen hätten bislang aber keine nachhaltigen Reaktionen gezeigt.

Der jetzige Übergriff der Gewerkschaft der Secoffiziere enfolge, obwohl bei neuseeländischen Gerichten ein Verfahren anhängig sei, das die Columbus Line aufgrund vorangegangener Boykottmaßnahmen anderer Gewerkschaften beautragt ha-be. Die mit den Übergriffen verbundenen Wartezeiten, so erklärt Hamburg-Süd, haben der Reederei bereits mehr als 1 Mill. DM gekostet.

HÖRMANN / Auf der Suche nach neuen Märkten

# Technik für die Sicherheit

geholten Aufträge ist die Hörmann-Gruppe, Kirchseeon, bis Ende 1983 voll ausgelastet. Allerdings bekommt der mit weltweit über 50 Prozent Marktanteil nach eigenen Angaben führende Hersteller von Hochlei stungssirenen zunehmend die Geldknappheit in den Abnehmerländern – einschließlich des Nahen Ostens – zu spüren. Verstärkt will man sich daher bemühen, neue Märkte zu er-

Außenumsatzerlöse

Zinsen und ähnliche Erträge

Übrige Aufwendungen ...

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Robertrag

Übrige Erträge

Gruppe, die rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt und insgesamt zehn selb-ständige Produktions- und Vertriebsfirmen in der Bundesrepublik, den USA und Irland umfaßt, mit einem Umsatz von 123 Mill DM (plus 11 Prozent) "ihr Ziel erreicht". Davon entfielen 86 (81) Mill. DM auf das Inlandsgeschäft und 37 (30) Mill. DM auf das Ausland. Der Umsatzanteil des Bereichs Sirenen- und Sicherheitstechnik wird mit 53 (48) Mill. DM angegeben.

Immer schwieriger wird das Geschäft in den USA, wo man gegen starke Konkurrenz durch billige Produkte zu kämpfen habe. Trotzdem erwartet die 100prozentige Tochter Raytek Incorporated, Santa Cruz/Kalifornien, ein Umsatzplus von 20 Prozent. 1982 waren es 15,5 (16,6) Mil. DM. Neben dem schwierigen Markt wird der Rückgang mit einem Umzug in eine neue Büro- und Produktionsstätte begründet.

Mit dem Ergebnis des Jahres 1982 zeigt sich die Geschäftsleitung zufrieden, obwohl die Umsatzrendite (vor Steuern) bei 4.5 Prozent stagnierte. Sie soll 1983 bei einem Umsatzpha von 10 Prozent auf rund 135 Mill. DM mindestens\* 5 Prozent erreichen. Investiert wurden im vergangenen Jahr 6,5 (7,0) Mill DM bei Abschreibungen von 2,5 (2,3) Mill. DM.

18 553.6

16 668,2

1 885.4

296,6

976.7

155.7

143,7

56.2

22.1

758,3 2 110,7

71,3

<u>30,6</u>

40,7

..14.8

Konzern-Gewinn- u. Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 1982

Aufwendungen für bezogene Waren sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nach Ver-rechnung mit Bestandsveränderungen und

Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil

Jahresüberschuß vor Gewinnabführung

Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages

Auf konzernfremde Gesellschafter entfallen-

der Verhistvortrag bei konsolidierten Gesell-

Veränderung der Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag, des Ausgleichspostens aus Erst-konsolidierung und des Ausgleichspostens für

Auf Konzernfremde entfallender Gewinn

Nach längerem Leiden verschied am 9. August 1983 das Mitglied unserer Geschäfts-

# Günther Letzner

Mit dem Verstorbenen, der fast drei Jahrzehnte im Dienste von Holstein und Kappert Mit dem Verstorbenen, der rast drei janrzenme im Dienste von riosiem um Bapposigestanden hat, verlieren wir eine Persönlichkeit, welche mit großer Tatkraft für unser Unternehmen gewirkt hat und welche ein ausgeprägtes soziales Empfinden auszeichnete. Dementsprechend war es Herrn Letzner Verpflichtung, sich mit nachhaltigem Engagement für das Wohl und die Belange der Belegschaft einzusetzen.

Wir betrauern zutiefst den Tod dieses aufrechten Mannes, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden.

> Gesellschafter, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft der

HOLSTEIN UND KAPPERT GMBH Dortmund

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 15. August 1983, 12 Uhr, in der Trauerhalle des Bezirksfriedhofes wsen, Menglinghauser Straße, statt. Statt zugedachter Kränze und Blumen wird auf Wunsch des Verstorbenen um eine Spende für die Deutsche Herzhilfe e. V. in Köln, Konto-Nr. 14 202 048, Sparkasse der Stadt Köln, gebeten.

1000 Berlin 21

Zur Erinnerung Heinz Mielke 12, 8, 78 - 12, 8, 83

Dank für Deine Liebe und Fürsorge

Vertrieb + Montage mit Veriustvortrag von ca. 500 000 DM ginstig aba Antr. u. AS 1684 an die Ruhr-Nach-richten, Postfach 13 52, 4422 Ahaus,

Ihr Partner, wenn es um Ihre Repräsentanz in Hessen geht. Tel. 0 64 41/3 25 11



Charlotte and Axel

Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Bremen Aktiongesellschaft

Hinweisbekanntmachung

Wir geben unseren Aktionären zur Kenntnis, daß der Zwischenbericht

zum 30. Juni 1983 bei uns angefordert werden kann.

(6000 Frankfurt am Main 16, Postfach 1 66 69) Frankfurt am Main-Bremen, im August 1983

**DER VORSTAND** 

# STINNES AKTIENGESELLSCHAFT

## KONZERNABSCHLUSS 1982 (Kurzfassung)

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 1982 (freiwillig aufgestellt) AKTIVA Mio DM PASSIVA Mio DM Anlagevermögen Grundkanital 195.0 Sachanlagen und 22,9 Beteiligungen 68.8 Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag
Ausgleichsposten für Antelle in
Fremdbesitz
Sonderposten mit Rückfageamtell
Pauschalwertberichtigung zu 834.7 88,0 Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung ...... 84,4 Umlaufvermögen 89.5 Vorräte . Forderungen 37.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rickstellungen Pensionsrickstellungen andere Rickstellungen 1437.4 Flüssige Mittel einschl. Wert-papiere und Wechsel Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren 174,6 2720,5 übriges Umlaufvermögen Andere Verbindlichkeiten 1903.2 11,3 3650,9 3650,9 AUFSICHTSRAT VORSTAND

1. Dr. Günter Winkelmann Wittlaer

(Vorsitzender) Heinz Bobien, Mülheim/Ruhr 3. Dr. Ulrich Brennberger, Milheim/Ruhr Hermann vom Bruck, Milheim/Ruhr

10. Heinz Wiedemann, Mülheim/Ruhr

Neukirchen-Vluyn 7. Dr. Udo v. Klot-Heydenfeldt, Düsseldorf 8. Bruno Krenzien, Nordenham

5. Dr. Gerhard Frey, Stuttgart Franz Josef Hegemann

Nennwert von DM 100,- Die ordentliche Hauptversammlung der STINNES AG hat am 4. August 1983 stattgefunden. Die

Ehrenvorsitzender: Dr. Heinz P. Kemper, Düsseldorf-Oberkassel

 Rudolf v. Bennigsen-Foerder, Düsseldorf-Stockum (Vorsitzender) Max Gauger, Stuttgart (stelly, Vorsitzender)

Eike Berg, Mülheim/Ruhr Peter Berkessel Düsseldorf 12 Gerd Beyer, Mannheim Georg Brunssen, Nordenham Rolf Diel. Düsseldorf

Fred Engelmann, Bochum 6 Hans L. Ewaldsen, Essen 10. Hans Jakob Kruse, Hamburg 11. Hermann Josef Russe, Hürth-Hermülbeim 12. Prof. Dr. Waldemar Schreckenberger, Röttgen 13. Prof. Dr. Matthias Seefelder, Heldelberg

15. Hubert Windheuser, Bodenwerder Dr. Herbert Zapp, Düsseldorf Aufgrund des zwischen der VEBA AG, Düsseldorf, und der STINNES AG, Mülheim/Ruhr, bestehenden Unternehmensvertrages erhalten die freien Aktionäre der STINNES AG eine Vergütung (garantierte Dividende) in Höhe von jährlich 18% des Nennwertes ihrer Aktie = DM 18.— je eine Aktie im

14. Günter Vogel, Berlin

Vergütung (garantierte Dividende) für das Geschäftsjahr 1982 wird ab 8. 8. 1983 durch die unten aufgeführten Zahlstellen kostenfrei gegen Einreichung des Gewinnantellscheins Nr. 25 ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuerdurch die nachstehend aufgeführten Kre-ditinstitute – sowelt vertreten – in Berlin, Bochum, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg und Köln:

Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG Berliner Commerzbank AG Commerzbank AG Dresdner Bank AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Westfalenbank AG

wie der Jahresabschluß der STINNES AG zum 31. 12. 1982, beide versehen mit den uneingeschränkten Bestätigungsvermerken der Treusrbeit Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, werden denmichst im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der vollständige Konzernabschinfi so-

DER VORSTAND

Konzerngewinn



HERTIE / Investitionen sollen zum "kompetenten" Angebot führen

# Mühevoller Weg zu schwarzen Zahlen

ad

L.T" Marian Committee

· Service Die Schwierigkeit, das zukünftige. Konsumentenverhalten richtig einzuschätzen, hält Bruno Lippmann, Vorstandsvorsitzender der Hertie Warenund Kaufhaus GmbH, Frankfurt und Berlin, von einer Umsatzprognose für dieses Jahr ab. Aber in einem zeigt sich der vierköpfige Hertie-Vorstand, der demnächst mit Jürgen Krüger (Metro International) wieder um einen Verkaufschef ergänzt werden soll, sicher. In diesem Jahr wird es gelingen, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erreichen, nachdem 1982 der operative Verlust im Hertie-Konzern auf 33 (65) Mill. DM halbiert werden konnte. Dieser Lichtblick nach einer seit 1977 anhaltenden Verlustphase, in der über 300 Mill. DM Verluste aufgelaufen sind, zeigt Lippmann, "daß wir auf dem richtigen Weg sind", vor allem, wenn man berücksichtige, daß vom Markt her nicht die geringste Hilfe zuteil werde.

Der Gewinnausweis für 1982 (siehe Tabelle) war freilich nur möglich dank außerordentlicher und periodenfremder Erträge, die in Höhe von 140,5 (75) Mill. DM anfielen (Löwenanteil ein Sale-and-lense-back-Geschäft in Berlin) und nach teilweiser Kompensation mit a.o. Aufwendungen die Ausnutzung der steuerlichen Verlustvorträge aus den Jahren 1977 und des größten Teils von 1978 erlaubten. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 788 (712) Mill. DM und erreicht damit 35 (30,8) Prozent der

#### **Bremer Jute mit Zuwachs im Handel**

ww. Bremen "Wir werden auch an der 100-Millionen-Schwelle nicht haltmachen", sagte Alleinvorstand Franz Weber von der Jute-Spinnerei und -Weberei AG, Delmenhorst, vor der Presse in Bremen. Der Gesamtumsatz der Gesellschaft erreichte 84,3 (71,2) Mill. DM im Jahr 1982. Überdurchschnittlich war dabei der Zuwachs im Einzelhandelsbereich mit 18 Prozent.

Auch das Geschäftsjahr 1983 werde mit einem guten Ergebnis abschließen. Im ersten Halbjahr verzeichnete die Bremer Jute ein Umsatzplus von mehr als 10 Prozent. Das Ziel für dieses Jahr beträgt 90 Mill. DM, 1984 soll die 100-Millionen-DM-Marke überschritten werden.

Die Aktionäre erhalten aus dem Jahresüberschuß von 0,30 (0,25) Mill. DM eine Dividende von 6 Prozent für die alten Aktien und 3 Prozent für die ab 1. Juli 1982 gewinnberechtigten jungen Aktien auf das Grundkapital von 6 (4) Mill DM Die Zahl der Mitarbeiter ist von 456 auf 473 zum Ende des Geschäftsjahres gestiegen.

## Sparneigung gering – Kreditgeschäft rege

Eine geringe Sparneigung bei einem gleichzeitig lebhaften Kreditgeschäft kennzeichnet die Entwicklung der Stadtsparkasse Hannover im ersten Halbjahr 1983, Damit, so Vorstandschef Kurt Fischer, befinde sich das Institut "bundesweit auf der Linie fast aller Sparkassen". Optimistisch beurteilt Fischer die Ertragslage. Das Ergebnis liege deutlich über dem des Vorjahres. Der Abbau hochverzinslicher Termineinlagen und das starke Kreditgeschäften habe zu einem Anstieg der Zinsspanne auf über 3 Prozent geführt. Angesichts der nach wie vor ungenügenden Eigenkapitalausstattung sei die Ertragsverbesserung dringend notwendig.

ichnung für St

**(Der** 1982)

Obwohl auf der Passivseite die Spareinlagen im Berichtszeitraum um 37 Mill. DM wuchsen, führte der starke Rückgang der Termineinlagen um 150 Mill. DM zu einer Verringerung der gesamten Kundeneinlagen um 1,1 Prozent oder 57 Mill DM gegenüber Ende 1982. Das Kreditgeschäft dagegen stieg um 2 Prozent auf fast 4,2 Mrd. DM. Mit 108 Mill DM entitel der Löwenanteil auf das langfristige Kre-

Im ersten Halbjahr dieses Jahres spurte Hertie eine "gewisse" Konsumbelebung, die - eliminiert man die 225 Mill DM zusätzlichen Jubiläumsumsatz des Vorjahres – einen Umsatzanstieg von 3,9 Prozent brachte, erstmals seit vielen Jahren wieder über dem Durchschnitt der Warenhauskonzerne, wie Lippmann betont. (In absoluten Zahlen liege der Umsatz um 4,8 Prozent unter dem Vor-

Das Gefühl, wieder Tritt zu fassen. spiegelt sich auch in den Investitionsplänen für die kommenden Jahre wider. Nach der "Denkpause" im vergangenen Jahr sollen in diesem Jahr rund 180 Mill. DM zur Verbesserung von 11 Warenhäusern ausgegeben werden. Für 1984 sind für die Neugestaltung weiterer zehn Häuser rund 150 Mill. DM eingeplant, zusätzlich zu den rund 70 Mill DM "normalen" Instandhaltungskosten pro Jahr.

Ziel dieser Investitionen wie auch innerbetrieblicher Umstrukturierungen, die fortgesetzt werden, ist das auf den Standort ausgerichtete Warenhaus mit "kompetentem" Angebot. Dazu gehören auch die Maßnahmen bei der Kleinpreistochter Bilka die 1982 bei 514 Mill. DM Umsatz 8 Mill. DM Betriebsverkust in die Hertie-Konzern-Rechnung einbrachte. Nach mehr als zehnjähriger Verlustphase soll nun eine deutliche Umdurch Hertie) die hohen Fixkosten deutlich reduzieren und Bilka in zwei Jahren in die Gewinnzone führen.

verspricht sich der Vorstand auch aus dem "Anhängen" kleinerer Hertie-Warenhäuser an nahegelegene größere Einheiten. Dagegen ist mit dem erneuten Abbau des Personals im vergangenen Jahr, zumindest im Verkaufsbereich, eine weitere Reduzierung der Mitarbeiter praktisch nicht mehr möglich, betont der Vorstand. Hinter den Kulissen" sei jedoch noch einiges zu tun. Weiter vorangekommen ist Hertie im vergange nen Jahr auch mit dem Abbau des Lagerbestands (840 nach 833 Mill. DM). Dabinter steckt eine Verminderung der Zahl der Lieferanten ebenso wie eine Straffung des Sortimentes. Ziel sei nicht die Sortimentsbreite. sondern die Sortimentstiefe, die es erlaubt, neben dem innerstädtischen Fachhandel zu bestehen.

Kaum verschoben haben sich die Umsatzanteile in den Hauptwarengruppen: Mit 39,5 (39,2) Prozent liegt der Schwerpunkt der Umsätze unverändert im Textilbereich.

| Hertie Kenzern                                                                     | 1982                                | ±X                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Umsatz (MIL-DM)<br>in DM/m <sup>1</sup><br>in DM/Kopf<br>Beschäftigte <sup>0</sup> | 6 155<br>6 966<br>163 000<br>37 712 | -0,7<br>-0,4<br>+7,9<br>-6,2 |
| Sachinvestitionen<br>Cash-flow <sup>2</sup><br>Jahrestiberschuß                    | 64<br>210                           | - 45,8<br>+ 30,5             |
| (1. V. Veriust)                                                                    | 65                                  | (-30)                        |
| " umgerechnet auf                                                                  | Vollbesch                           | äftigte                      |

DEUTSCHE MESSE-AG / Günstige Bilanz

# **Standbein Hannover-Messe**

D. SCHMIDT, Hannever Ihr bislang bestes Veranstaltungsjahr hat sich bei der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG, Hannover, auch ergebnismäßig niedergeschlagen. Der von der Hauptversammlung verabschiedete Jahresabschluß 1982 weist im Konzern einen Jahresüberschuß von 3 (1,3) Mill. DM aus. Einschließlich des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr (0,8 Mill. DM) und der Einstellung von 0,1 Mill. DM in die gesetzliche Rücklage ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3,7 (1,1) Mill. DM, der auf neue Rechnung vorgetragen

Insgesamt 36 Veranstaltungen, auch außerhalb des hannoverschen Messegeländes, wurden von über 12 000 (1981: 10 000) Unternehmen beschickt und zogen 1,7 (1,5) Millionen Besucher an. Bei einer belegten Ausstellungsfläche von 1,45 (1,4) Mil.

m² erzielte die Messe-AG den Rekordumsatz von 151 (138) Mill. DM. Unverändert stärkster Umsatzträger im Konzern war mit einem Anteil von

## Stockmeyer wieder mit Umsatzplus

Um 6 Prozent auf 350 (330) Mill. DM konnte die Stockmeyer-Gruppe, Sassenberg, ihren Umsatz im Geschäftsjahr 1982/83 (31.1.) steigern. Als gelungene Diversifikation des Fleischund Wurstwarenherstellers erwiesen sich dabei die Aktivitäten im Bereich von Fertiggerichten, die einen Umsatz von 70 Mill. DM erbrachten. Bei Naßfertiggerichten hält Stockmeyer einen Marktanteil von 27 Prozent.

Die Stockmeyer Verwaltungs-AG, in die als Holding die Gewinne der Gruppengesellschaften Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH & Co. KG, Sassenberg, und Buß GmbH & Co. KG. Ottersberg, fließen vermeldet einen Bilanzgewinn von 3,1 (1,4) Mill DM, aus dem eine Dividende von 10 (7) Prozent ausgeschüttet werden soll, zusätzlich ein Bonus von ebenfalls 10(7) Prozent. der jedoch als Darlehen ins Unternehmen zurückfließt. Bewilligt wurde au-Berdem die Aufstockung des in Familienbesitz befindlichen Grundkapitals von 10 auf 15 Mill. DM. Nachdem im L Halbjahr die Absatzplanzahlen bereits überschritten wurden, rechnet Stockmeyer auch für 1983 mit einer positiven Entwicklung.

63.9 (60.1) Prozent die Hannover-Mes se, die gut 575 000 Besucher zählte.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Messe-AG 434 (425) Mitarbeiter ten rund 7 Mill. DM. Im Vorjahr erforderte ein neuer Hallenbau rund 45 Mill. DM Investitionen. Die Abschreibungen gingen auf 16 (18,8) Mill. DM zurück. Das Anlagevermögen von 170 Mill. DM war am Bilanzstichtag zu 51.9 (51.1) Mill. DM durch Eigenmittel gedeckt. Für 1983 plant die Messe-AG Investitionen von 13 Mill. DM.

Fest steht, daß im laufenden Jahr die guten Ergebnisse von 1982 nicht wiederholt werden können. Die geringere Dichte von Großveranstaltungen dürfte den Umsatz auf rund 130 Mill. DM sinken lassen. Parallel dazu wird sich auch das Ergebnis verschlechtern. Schon vor geraumer Zeit hatte der Vorstand darauf hingewiesen, daß für 1983 mit einem \_leicht roten Abschluß" zu rechnen

#### Pott + Racke: Fusion mit Dujardin VWD, Bingen

Die Gesellschafter der Familienun-

ternehmen Pott + Racke GmbH + Co. KG, Bingen, und Dujardin GmbH + Co. vorm. Gebr. Melcher, Uerdingen. haben die Zusammenführung beider Gesellschaften zur Unternehmens gruppe Pott-Racke-Dujardin GmbH+ Co. KG zum 1. September 1983 vereinbart. An der neuen Gesellschaft werden alle bisherigen Gesellschafter beider Partnerunternehmen beteiligt Die Unternehmensgruppe ist über das Haus A. Racke mit der Mainzer Sektkellerei C. A. Kupferberg + Cie. KGaA verbunden, deren Aktienkapital zu etwa drei Vierteln bei Racke liegt. Die Gruppe repräsentiert einen Umsatz von über 400 Mill. DM

Beide Partner sehen in der Fusion eine Antwort auf entscheidende Fragen des Marktes, in dem die fast durchweg mittelständischen Anbieter von Spirituosen, Wein und Sekt immer größeren Konzentrationen im Handel gegenüberstehen". Darüber hinaus sind im Rahmen einer Vertriebs- und Verwaltungskooperation Vertrieb und Marketing und ein Teil der Administrationsaufgaben der Sektkellerei Kupferberg, Mainz, dem Haus A. Racke übertragen.

WGZ-BANK / Im 100. Jahr die bisher größte Kreditaktion mühelos gemeistert

# Mittelständler schöpfen neuen Mut

Die mittelständische Wirtschaft habe die vielbeschworene Tendenzwende hinter sich und blicke mit Optimismus in die Zukunft. Zu diesem Urteil kommt die Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG (WGZ-Bank), Düsseldorf, nach einer zur Jahresmitte bei 400 Unternehmen vorgenommenen Befragung, Anders als noch vor einem halben Jahr schätzen nun 19 (12) Prozent der Firmen ihre Lage als gut ein, 65 (56) Prozent 'als "befriedigend" und nur noch 15 (32) Prozent als schlecht.

Das Zentralinstitut der 650 Volksbanken, Raiffeisenbanken sowie Spar- und Darlehenskassen in Rheinland und Westfalen schüttet allerdings noch einige Becher Wasser in den Wein der neuen Hoffnung. Der Druck auf die Ertrage der Betriebe sei bislang nur geringer geworden, aber noch nicht verschwunden. Eine Investitionskonjunktur zeichne sich deshalb in der mittelständischen Wirtschaft denn auch noch nicht ab.

jährige Trend des Personalabbaus gestoppt. Vor allem Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten denken wieder an zusätzliche Arbeitsplätze.

Zur Stärkung dieser Trendwende hebt das Institut die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen als "eine der wichtigen wirtschaftspolitischen Aufgaben der 80er Jahre" hervor. Die in der gewerblichen Wirtschaft seit 1965 zu beobachtende Erosion der Eigenkapitalquote von einst 30 auf nur noch 20 Prozent des Bilanzvolumens mache die Unternehmen nicht nur krisenanfälliger, sondern auch schwächer für innovative und damit risikoreiche" Investitionen.

Am schnellsten wirke da, meint die Bank, ein Maßnahmenbundel des nicht entnommenen Gewinns, steuerfreier Investitionsrücklage, Abschaffung der Vermögenssteuer-Doppellast bei Kapitalgesellschaften und Verzicht auf Gewerbekapital-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Immerhin aber scheine nun der lang steuer. Zudem müsse auf allen nur tauglichen Wegen versucht werden, das "anlagebereite" und bislang mit Milliarden pro Jahr in Abschreibungsgesellschaften fließende Risikokapital in die Kassen auch der Mittelstandsunternehmen zu lenken.

Im Einklang mit dem positiven Re-

sultat ihrer jüngsten Unternehmerbefragung stellt die WGZ-Bank fest, daß das im Kreis der deutschen Genossenschaftsbanken im Frühjahr 1983 gestartete "Sonderkreditprogramm mit günstigen Festzinssätzen sehr erfolgreich verlief und schnell über 5 Mrd. DM Volumen erreichte. Die Kunden der WGZ-Mitgliedsbanken waren an dieser \_bisher für uns größten Kreditaktion\* mit 1,3 Mrd, DM beteiligt. Auch dieses im eigenen Haus "mühelos" verkraftete Resultat gibt der WGZ-Bank Mut zu der Aussage, daß man passend zum nun 100. Geschäftsjahr 1983 ein "zufriedenstellendes" Ergebnis schaffen

# SIEMENS

# Information für Siemens-Aktionäre

# In stagnierenden Märkten gut gehalten

Obwohl die internationale Konjunkturlage weiterhin unbefriedigend blieb, konnte Siemens in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres, also in der Zeit vom Oktober 1982 bis zum 30. Juni 1983, weltweit 13% mehr Aufträge als in der Vergleichszeit des Vorjahres hereinholen und beim Umsatz einen kleinen Zuwachs von 3% erzielen; derAuftragsbestand stieg um 11% auf nahezu 59 Mrd. DM.

Auftragseingang: Im In- und Ausland und in den einzelnen Bereichen entwickelte sich das Geschäft recht unterschiedlich. Der Auftragseingang im Inland stieg vor allem wegen zwei großer Aufträge im Kraftwerksgeschäft um 46% auf 18,1 Mrd. DM. Doch auch ohne diesen Sondereinfluß wurden im Inland noch 7% mehr Bestellungen als in der gleichen Vorjahreszeit verbucht. Im Ausland blieb der Auftragseingang mit 16,9 Mrd. DM um 9% unter den Vorjahreswerten; Ursachen waren die anhaltende Stagnation in den meisten Industrieländern, Zahlungsbilanzprobleme einiger wichtiger Abnehmerländer und der verlangsamte Ausbau der Infrastruktur einiger Ölländer.

Von den Unternehmensbereichen spürte die Energietechnik die schwache Investitionsneigung in vielen Ländern am deutlichsten, während der andere große Siemens-Bereich, die Kommunikationstechnik, im Weltmarkt sogar noch etwas mehr Aufträge als im Vorjahr erzielte. Einen überdurchschnittlichen Zuwachs im Bestelleingang erreichten die Unternehmensbereiche Datentechnik und Medizinische Technik; von den neuen Kernspintomographen wurden bereits 15 verkauft, davon neun in die USA.

Umsatz: Der Weltumsatz erreichte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 28,2 Mrd. DM, 3% mehr als in der Vorjahresperiode.

Im Inland war die Entwicklung etwas besser: Der Umsatz stieg um 5% auf 12,5 Mrd. DM, im Ausland lag der Umsatz dagegen mit 15,7 Mrd. DM nur um 2% höher als vor einem Jahr. Mit zweistelligen Zuwachsraten wuchsen die Bereiche Datentechnik und Medizinische Technik auch im Umsatz am stärksten.

Vorräte: Im laufenden Geschäftsjahr sind die Vorräte zwar um 11% auf 18,7 Mrd. DM gestiegen, die Zunahme ist aber ausschließlich durch Großaufträge im Kraftwerksgeschäft verursacht.

Mitarbeiter: Nach wie vor fehlt es in den meisten Betrieben an ausreichender Beschäftigung. Die Zahl der Mitarbeiter konnte daher nicht ganz gehalten werden: sie ging weltweit

Gewinn nach Steuern in Mio. DM

in % vom Umsatz

um 4% auf 311 000 zurück; im Inland betrug die Abnahme 5%, im Ausland waren es 3% - ohne die neu hinzugekommenen Mitarbeiter eines von Siemens-Allis erworbenen Betriebes ebenfalls annähernd 5%. Der Personalaufwand stieg um 1% auf 12,3 Mrd. DM.

Investitionen: Mit 1,1 Mrd. DM erreichten die Investitionen wieder das Vorjahresniveau.

Gewinn: Der Gewinn nach Steuern von 538 (i. V. 464) Mio. DM entspricht einer Umsatzrendite von 1,9 (i.V. 1,7)%.

|                                     | vom 1.10.81 | vom 1.10.82 | ):!               |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| in Mrd. DM                          | bis 30.6.82 | bis 30.6.83 | Veränderung       |
| Auftragseingang                     | 31,1        | 35,0        | +13%              |
| Inlandsgeschäft                     | 12,4        | 18,1        | +46%              |
| Auslandsgeschäft                    | 18,7        | 16,9        | <b>– 9%</b>       |
| Unisatz                             | 27,3        | 28,2        | + 3%              |
| Inlandsgeschäft                     | 11,8        | 12,5        | + 5%              |
| Auslandsgeschäft                    | 15,5        | 15,7        | + 2%              |
| in Mrd. DM                          | 30.9.82     | 30.6.83     | Veränderung       |
| Auftragsbestand                     | : 52,8      | 58,7        | +11%              |
| Vorrâte                             | 16,8        | 18,7        | +11%              |
| in Tsd.                             | 30.9.82     | 30.6.83     | Veränderung       |
| Mitarbeiter                         | 324         | 311         | - 4%              |
| im Inland                           | 220         | 210         | <b>– 5%</b>       |
| im Ausland                          | 104         | 101         | <u> </u>          |
|                                     | vom 1.10.81 | vom 1.10.82 |                   |
|                                     | bis 30.6.82 | bis 30.6.83 | Veränderung       |
| Mitarbeiter im Durchschnitt in Tsd. | 331         | 316         | <b>– 5%</b>       |
| Personaleufwand in Mrd. DM          | 12,2        | 123         | + 1%              |
|                                     | vom 1.10.81 | vom 1.10.82 | ·- <del></del> -1 |
|                                     | bis 30.6.82 | bis 30.6.83 | Veränderung       |
| Investitionen in Mrd. DM            | 1,1         | 1,1         |                   |

# Wie ein Siemens-Depot wächst



Siemens bittet seine Aktionäre in Abständen von wenigen Jahren um neues Kapital. Dadurch wachsen ihnen Bezugsrechte zu, mit denen sie neue Siemens-Aktien auch ohne den Einsatz zusätzlicher eigener Mittel erwerben können. Die grafische Darstellung zeigt, was auf diese Weise aus 100 Siemens-Aktien geworden ist. Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, daß bei Kapitalerhöhungen jeweils soviel Bezugsrechte verkauft werden, daß aus deren Erlös neue Aktien ohne Einsatz eigener Mittel bezogen werden können. Auf diese Weise wurden aus 100 Aktien im Jahre 1973 inzwischen 118; in 30 Jahren hat sich die Zahl der Aktien mehr als verdreifacht. Damit steigt nicht nur der Wert des Depots, sondern auch die Dividendensumme

538

# Siemens AG

#### Rückkäufe zu steigenden Preisen Lebhafte Nachfrage nach VW, BMW, Horten und Bankaktien Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Lebhafte Nachitage nach VW, BMW, Horten und Bankaktien DW. – Iretz anhaltender Turbulenzen um den Dollar-Kurs und iretz der am Rentenmarkt weiter steigenden Zinsen setzte sich bei den Aktien eine spürbar bessere Tendenz durch. Mach zögerndem Beginn setzten Rückkäufe ein als feststand, doß die Ausländer, die sich in den Vortagen von deutschen Aktienbeständen entlastet hatten, nicht mehr im bisherigen Ausmaß Zu den bevorzugten Papieren zählten wieder VW-Aktien, die sich um 17 DM auf 572 DM, Hochlei waren sie in letzter Zeit von den Antowerten noch am besten über die Ründen gekommen. Daimler, wo in den letzten Wochen ein empfindlicher Verhist zu verzeichnen ist, zogen lediglich um 2 DM an. BMW-Aktien sprangen dagegen um 15 auf 230 DM, Im Warenhausbetreich konzentrierte sich die Ruchtage auf Horten, wo eine Kunsverbesserung um 5 auf 181 DM zustande kam. Bei den Bankaktien standen die in jüngster Zeit durch Auslandsverkäufe etwas in Schwimmen gerstenen Papierer der Deutschen Bank im Vordergrund, deren Rurs um fast 6 DM heraufgesetz werden konnte. Disseldorf: Stimes erhöhten Habetwis-Hew waren bei 99 DM Habetwis-Hem beitwis-Hew waren bei 99 DM Habetwis-Hew waren bei 99 DM \$13.22 \$13.22 \$13.22 \$13.22 \$13.22 \$13.22 \$13.22 \$15.31 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 \$17.76 115.50 34.38 31.31 15.35 48.30 140.53 20.21 20.21 20.44 26.40 24.40 25.40 48.73 21.94 48.73 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.9 9411 68-8-8-1-9 3776 151-7-1-7 3776 151-7-1-7 3776 151-7-1-7 3796 151-7-1-7 1013 20-8-0-1-2-7 1043 20-8-0-1-3 2785 371-5-1-7 2785 371-5-1-7 2786 102-4-1-5-7 2787 128-1-3-4 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 185 20-6-6 186 20-6-6 187 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 20-6-6 66.7 150.5 145.5 177 368 103 104 174.5 2488.6 174.5 2488.6 125.5 125.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 126.5 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 1 Hombomer De, Bobesch dgi, Vz. Strobog Girmen Goldachm. Solomonder Alzor: Frenktiget Allionz Vers. BBC Daw Contriges Philips Komm sVr. Solomonder Solomonde 571-2-1-26 570-80-70-5-79 108-5-1-5-70-15 108-5-1-5-70-15 108-5-1-5-66 117-5-6-6-5 117-5-6-5-6 117-5-6-5-6 125-5-5-6-5-7 125-5-5-6-5-7 126-7-6-7 126-7-6-7 126-7-6-7 126-7-6-7 126-7-6-7 126-7-6-7 126-7-6-7 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126-7-6 126 - 268-70-68-685-G 1725 141-9-38-38 195 256-6-5-5 3264 155-5,7-4,4-5,7 5516 49,7-50-48,8-50 5514 497-50-48-50 5515 135-9-5-7 770 1877-5-6 1619 263-5-2-6 415 259-9-7-7 1160 393-9-5-6-5-6 25 122-5-2-5-5 750 120-9-5-9-5-5 750 120-9-5-9-5-5 750 120-9-5-9-5-5 750 120-9-5-9-5-5 750 120-9-5-9-5-5 750 140-15-40-41 50 127-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5-5 750 120-9-5-5 750 120-9-5-5 750 120-9-5-5 750 120-9-5-5 750 120-9-5-5 750 120-9-5 158-7-61-60,5 188-7-68G 183-2-5-7 259-6-9 241-2 368-8-556G 571-70-70 440.03 42.53 42.53 42.53 42.53 42.53 42.53 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 44.43 Di. Vermogenb Fd dgt I dgt I dgt R DWS Energielonds DWS Robstoff Fds. Fondok Fondiro Fondiro Ff Frankt Erf Ff Intersported I Gazzag Dynamic Gerling Francis Gerling Francis Gerling Francis Gerling Francis (505) (1228) (99) (84) (90) (581) (480) (45) 203 899 165 153 7 1022 778 837 30 110 D Monnesmonn 6 D Monn. Dennog i D Monn. Dennog i F Monn. Vers. 8 H Monto & K. \*4 F digl. Vz. 4 F digl. Vz. 4 H MAN St. 6 H MAN \$20G \$25G \$25G \$441 1240 115G \$440 115G \$440 \$440 115G \$440 \$440 124 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$440 \$ 2811-15 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 140,5 1526 1525 162,5 1400-8 215,5 1400-8 215,5 1400-8 215,6 1400-8 2170,1 157,5 1400-6 2170,1 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 1 139.2 139.2 139.2 139.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 370 3435 C. 8405 C. 84 Chem. Brockn 6 Dalma 4 Bectonic 2005 2 Bene. u. Hillt. 7 Benb. Br. 10 + 15 Bene. u. Hillt. 7 Benb. Br. 10 + 15 Bene. u. Hillt. 7 Benb. Br. 10 + 15 Bene. u. Hillt. 7 Bette 1 Bectonic 2005 2 Beste 1 Bene. u. Hillt. 7 Bette 1 Bene. u. Hillt. 7 Bette 1 Bene. u. Hill. 7 Bette 1 Bene. u. Hill. 7 Bette 1 \$ 2906 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 387G 381638 38003 4850G 398 4850G 398 383 203 203 203 214817 280 27226 4866 4866 4866 4866 4866 4866 11506 3850 11506 272 2816 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 3850 11506 11506 3850 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11 170.5 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 IKB 7 IWKA 8 Ison-Amper 6 Isonback \*9,5 Jocobsen \*8 Jute Bremen \*6 190 146,5 300 315G 617G 782G Dachz Idenah. \* Deere Lotz \*6 Diskusw. 8 Dm. Honsa 5,55 2708 70 2106 2036 2006 11306 11306 1256 2506 2506 2657 2706 30 30 30 4306 4306 4306 4306 2588 40.56 2588 40.56 2588 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.5 ) - 309-4506 8017 1300-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-6 1500-Dan. Horson 5,55 Gestha, Lohm \*0 Jacob Gestha, Lohm Dohits, S. 4,825 dgf, V. 12,9 Dotaller 105 Dockel AG 2,5 Dr. Adt. Tal. 9 Doug 5 Dr. Adt. Tal. 9 Doug 5 Dr. Adt. Tal. 9 Doug 5 Dr. Bohbeack St. 0 dgf, V. 2, 8 Dr. Bohbeack St. 0 dgf, V. 2, 8 Dr. Bohs 11 Dr. Contiffick 6 dgf, NA 0 Dr. Eff. + What 8 Degussa 8 Dr. Lys, J. - Br. 10+2 DW 10 Dr. Eff. + What 8 Dr. Sholar 6 Dr. Eff. - What 8 Dr. Sholar 6 Dr. Eff. - What 8 Dr. Sholar 6 Dr. Bohs 10 iO-B 7.5 tiGekner-Wit. 0 fooths-Actiger \*\*12. fooths-Actiger \*\*12. fooths-Actiger \*\*12. fooths-Actiger \*\*18. fooths-are \*\*18. A Hackmr-Packerr 22 Hogodo 0 Hall-Meuner - 0 Hash-Meuner - 1 Hashborrer 7 Hog, Hochb, - 4, HBW 5 Hogo-Lloyd 0 Hommard 5 Homparer 9 Hortm. 6 Br.St. 3 dgl. Vz. 3 Hosen-Bröu 9 Helde W. 5 Helle W. 5 Helm, Lehm, - 0 Helm, Lehm, - 0 Helman 12 Hemmoor 12,3 Hemmoor 12,3 Hemmoor 12,3 Hemmoor 14,5 Hemmoor 14,5 Hemmoor 14,5 Hodde 9-2 25.27 400 6408 354 1450 1490 295 5707 1620 336 349 490 2458 121 121 1737,5 125G 311 2,75 435G 415G 175 68,3 175 68,3 175 68,3 175 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110, 137 125G 320 2,75 450G 410 197 360 270G 69 3108 300 3910G 145G 110,5G 91 4000G 275G 405,5G Unnotierte Werte F Globel Not \*\*0 | 14,95 | 14,85 | F H.O. Rinandel \*\*03,251G | 3,3 | 1 m. Propert Int. | 1,978 | 1,76 | D = Düsseldorf, F = Pranidus H = Harmburg, Hn = Hannows & Berlin, Br = Bramen, M München, S = Stuttgert, \*\*Stücke in 100 DM, \*\*abweichende Stücke ist DM, (Kurse ohne Gewähr) rf, F = Frankfuri . Hn = Hannover r = Bremen, M Stuttgart, "Stück 410G 1508 527G 222G Auslandszertifikate (DM) 22,85 25,60 66,90 71,00 132,66 114,16 56,30 22,70 21,25 24,50 65,56 68,00 121,39 106,74 53,30 21,50 309,70 11.8 11.8. 110.8 10.8. 10.8. 7 digl. 73 4,50 Towerstruitw. 68 9 Temeco Issensor. 82 8 TrEu. N.G. 73 4,50 Trestatigar Hs. 72 5,75 Trondheist 78 7,50 TRW Int. 69 99.9 99.9 101T 107.5 107.5 108.6 108.6 99.7 99.7 99.7 99.7 94.8 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 104 99,77 94,56 91,51 102,75 92,75 92,75 97,8 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 10 19,75 Loarho lat. 7 Maiosysio 7? 6.50 dgl. 77 6.50 dgl. 77 6.55 dgl. 65 8.55 McConside 78 7.125 dgl. 65 7.125 dgl. 77 7.55 Mandico 75 7.75 dgl. 77 7.55 Mindico 75 7.75 dgl. 77 6.50 Minausishi 7 7.65 Minausishi 1 7.65 Minausishi 102G 98G 101,5G 92G 99,65 97,65G 105,5 104G 1011 83,51 94,751 85,15 94,751 85,15 101,356 1007 94,751 93,75G 101,23 99,751 74,5 73,5 91 101,75 100 101,15 94,5 95,75 1000 94/55 | 1000 94/55 | 75,75 | 1000 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 3,30 og. 77 5,75 Norcen 78 4,25 Norcens 85, 79 8,5 Norcens 76 8 ogl, 76 6 ogl, 77 7 ogl, 77 9 Norsk Hydro 75 8 ogl, 76 4,75 ogl, 77 9 ogl, 82 8,5 ogl, 82 4,5 Norcens 79 7,90 ogl, 80 9,75 Norcens 80 Fremde Währungen 99,75 105,50 104,75 100,5 99,568 107,257 95,25 103,5 101,2 102,25 99,5 89,2 95,5 105,5G 100,2 104,5T 105T 99,75 89G 96 105,5 100,1 107 109,75G 102,6 103,6 99G 9658 99,9 101,55 99,9 5,50 Weltbork 45 4,50 dgl. 69 8 dgl. 70 7,50 dgl. 71 i 98,75G 179.24 120.00 3.2 99.9G 105.5G 105 95,751 34.25 | 4.25 dq. 77 d. 78 dq. 78 d. 75 dq. 87 d. 75 dq. 87 d. 87 dq. 77 dq. 87 dq. 77 dq. 87 dq. 77 dq. 87 dq. 77 dq. 7 97.9 4.50 Occidental 88 95.25 8.50 Occidental 88 95.25 95.75 dg. 77 104.75 5.75 dg. 78 105 8.25 dg. 80 105.86 105.87 6.95 105 105.86 105.87 6.95 105 105.86 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 105.87 120.00 112.00 102.00 102.01 103.00 102.01 103.00 102.01 103.00 102.01 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 10 7 cigl. 69 7 .53 cigl. 69 7 .53 cigl. 69 7 cigl. 72 8 cigl. 72 8 cigl. 78 6 cigl. 78 6 cigl. 79 10 cigl. 81 9,75 cigl. 82 7,50 cigl. 83 5,75 Formmories 78 8,875 cigl. 83 5,75 Govern 175 8,575 Govern 187 8,575 G Forsis St. Forsis St. Founders Growth 5 Founders Mutual 5 Coldmines Inf. Interconitional IT and Interconitional IT and Intervales St. Intervales St. Normalinevest S Normalinevest S Normalinevest S Pocific Valor str Pharmactonic str Pharmactonic str Pharmactonic str Pharmactonic str Pharmactonic str Pharmactonic str Scheekgerathon str Sign. In S Scheekgerathon str Sign. Interval IT Swissimmob 1951 str 14,73 agt. 81 9,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 7,75 dgt. 83 7,50 Aumar 73 9 dgt. 76 7,75 dgt. 77 8,56 CCCE 75 8,50 CCCE 75 8,50 cdc 77 4,50 Colsse N.T. 48 4,25 cdc 79 9,5 cdc 82 7,75 cdc 82 7,75 cdc 83 7 CESP 77 4 Chose Manh. 78 9 Chile 80 7,75 Comesico 71 8,50 Cdc 77 10,50 CTN 82 9 Comp. VRD 76 8,50 cdc 74 4,51 Countaids 72 8,50 Cdc 74 8,50 Cdc 76 8,50 6,75 dgi, 72 10 dgi, 82 6,75 Jydak Tel, 72 7,25 dgi, 73 8,50 dgi, 80 94,75 94,75 94,75 97,1 105,5 105,5 97 97,35 97,35 98,55 100,75 101,5 101,5 102,75 102,25 102,25 102,25 102,25 102,25 99.9 101G 78.751 109.9G 79.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 100.35 1010.5 100.1 100.1 100.1 100.2 100.1 100.1 100.1 100.1 100.7 100.1 100.7 100.1 100.7 100.1 100.7 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100. 94.251 95.6751 98.751 105.25 106.5 1051 98.756 1011 99.756 1011 101.51 99.756 101.51 101.51 101.51 101.51 6,75 Körtner El. 73 8,50 Konado 82 6,75 Konado El. Po. 6 7,75 dgl. 71 6,75 KHD Fin.Hold. 996 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 196.366 19 6% Austrollen 69 7,25 dq.1 69 7 dq.1 77 6 dq.1 77 6 dq.1 78 6 1,25 dq.1 80 9,375 dq.1 81 9,375 dq.1 82 7,75 dq.1 82 6,875 dq.1 82 7,25 Austro. C. E. 69 99,75G 1011 1021 92,5 102,25 107,25 108,15 96,6G 98,75G 98,75G 96,75G 99,75 101,6 101,751 93,5 102,5 106,75 108,25G 100,9 96,9 98,75 98,75 101 96,25 99 775 del 71 100,5b 91,5G 5 1026 6,75 Kobe 69 187 1006 7,75 del 71 100,5G 77,5 del 71 100,5G 77,5 del 77 100,5G 77,5 del 77 100,5G 77,125 del 78 100,5G 77,125 del 78 100,5G 77,125 del 79 100,5G 8 del 80 100,7b 8 del 80 100,7b 91,75 del 79 100,5G 91,75 del 79 100,5G 91,75 del 79 91,5G 91,75 del 79 91,5G 9 91,5G 107,75 100G 103 94G 105 105,75 100T 8,875 dgl. 82 459 Ostario 69 6 dgl. 77 1 759 Critorio H 71 459 dgl. 73 759 Cylo 69 759 dgl. 73 759 dgl. 73 9 dgl. 73 8,75 dgl. 83 4,75 dgl. 83 4,75 Popus 73 4,75 Popus 73 4,75 dgl. 78 4,75 dgl. 78 8,375 OKIN-Fin, 82 &J5 Homersley ir. 72 &8,875 Heislinid 82 8,375 HAVE 75 &75 HAVE 75 9 Iberduero 80 &50 CCI 72 7,50 dgl. 76 4,75 dgl. 77 7 Indonesien 78 7,50 Ind. Bk. Iron 73 7,50 Ind. Bk. Iron 73 7,51 Ind. 88. Jopon 78 99 1016 99,75 101,5 103,25 94,5 101,5G 97,75G 95,751 99,15G 4,75 Jgl. 76 6 dgl. 77 5,25 dgl. 78 6 dgl. 78 6 dgl. 79 7,50 dgl. 79 7,50 dgl. 80 7,50 dgl. 80 7,50 dgl. 80 9,50 dgl. 80 9,50 dgl. 80 9,50 dgl. 80 99,75G 94,9 90,5 89,3 91 97,5 105,5 105,5 100,5 100,5 99,85 94,9 90,5 97,75 97,75 103,5G 104,5 97,65 100,35 105,25 8 Banco Noc. 71 7 dgl. 77 8,50 8NDE 77 6,75 dgl. 78 9,25 dgl. 80 9,25 Bc. Amerika 78 7,25 Bonk Tokyo 83 7,25 Bonk Tokyo 83 7,25 dg. 72 4,75 Bonckyo Ov. 79 100.3 100.9 100.1 100.75G 96.15 97 97.6 107 & 106,75G ? 94.5 93,75 897 78.5 85 89,97 95,75 77 99,51 97,25 96,2 6,75 Neussel. 69 7,50 dgl. 71 7 dgl. 72 7,75 dgl. 76 4,25 dgl. 76 4,25 dgl. 77 5,25 dgl. 78 17,125 dgl. 79 17,125 dgl. 80 9,75 dgl. 81 180G 100,51 99,9 100,5 99,45G 94,75 99,5 101 104,251 8 Daknt, Rn, Hold, 70 8.25 Den Donska 76 6.50 District Par 69 8.875 E.D.F. 82 7 Elertobros 77 6.75 doj. 78 7 doj. 79 5.25 B.F. Aquit, 78 9.75 Embort 82 -Zhg, 100,25 100G 101G 93,75G 77,9 76,2 90,25G 106 Vortags Kurs talle Kursungaben ohne Ge-währ für Übermittlungsfehler: WKLT-Aktionindex von 11. 8.: 138,4 (138,1); WELT-Umestrinder von 1). \$.: 2458 (2545) 10.a. Züri<u>ch</u> **Ausland** 10.8. 9. 8. 10, 8. 9. 8. **Amsterdam** Tokio Madrid Firam Weller Res. Hudson Bay Mining hasky Off imperied Cli Infand Not. Gas ince inter Chy Gas Lid. Interprov. Rpeline Kerr Addison Loc Minerals Mossey Ferguson Moore Corp. Northera Telecom. Norde mengy Res. Northera Telecom. Norde Mines Royal Bk. of Can. Seagnam Shell Canada Sheritt Gordon Steel of Canada Trasscois. Trasscoi. Trasscoi. Missecus Trassco. Mittgetistit von Mittget Free St. Geduid S General Bectric Guinness Howker Stiddeley SCI Ltd. Imperial Tobacco Lloyde Bank Lloyde Bank Morte A Spencer Middel Bank Not. Westminster Plessey Recklit & Colmon Sio Timo-Sio, Bussebung Plot. S Shell Transp. Thom Eni Tube Investmi. Uniterver Victiers Woolworth 25.50 24.575 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 44.55 25,625 16,25 11,125 37 General Foods General Metars Gen. T. & E. Gent. Cal. Gen. T. & E. Gent. Cal. Geodyscartine Goodyscartine Hawlest Pockard Hamestake Hames 43,75 64,67 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64,75 64 25.50 445.125 50.25 51.45 51.45 51.45 51.45 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.2 25,376 15,875 16,625 36,875 15,75 11,375 20,75 32,125 5,875 49,75 37,131 1,211 1,215 36,475 36,475 25,75 31,4845 25,75 31,75 32,75 31,75 31,75 43,50 215 107 314 550 72 112 512 104 206 446 621 11 602 614 732 120 120 725,4 11. B. 10. fl. 11.8 10.8. | 10.8. 11. 9. J 10. 9. 10.8. New York Banco de Bilboo Banco Central Banco Hap, Am Banco Papular Banco Hap, Am Banco Papular Banco de Vizcayo Cros de Vizcayo Cros de Vizcayo Cros S Aguila Fenix Fecu Galarios Prec. Hidroelectr. Esp. therefore Co. E. A. T. Sevitiona de C. La Co. L 165 73.175,6 26.7,194,6 149,7 155 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 17 165,5 72,1 384 122,5 63,5 24,5 22,3 75 163,5 49,7 55,9 33 155 203,5 42,4 227 275 275 272 284 286 -517 24,75 119 -332 47,75 425 140 125,5 1930 126 126 137 164 131 1670 69,9 227 242 242 242 1220 740 1220 759 335 104 597,5 997,5 997,5 997,5 100,5 150 Alps Bank of Tokyo Banyu Pharma Bank of Tokyo Banyu Pharma Bridgestore Tin Contan Dellini Kogyo Delwe Ser. Dohwa House Baol Fuji Bank Fuji Photo Hinode Ikagoi Iron Korawi El. P. Koo Soog Jisini Brawery Kuboto Iron Korawi El. P. Koo Soog Jisini Brawery Kuboto Iron Motsushita El. Mitsubishi H. I. Alicoo Sec. Hippon El. Missubishi H. I. Nicoo Sec. Hippon El. Floreser Bisch Samitomo Benk Sumitomo Morian Tokyo El. Power Tokyo El. Power Tokyo B. Power Air Liquide Alstinen Atlant, Beghin-Soy SSN-Genr-Dono Carrelout Citlà Méditerron C.F. P SII-Aquitoine Gol. Listoyette Invetor Laforge Lacaritance Lacaritance Machines Butl Michelin Mobin-Hennessy Mosilinex Y-Oved Pennod-Ricard Pernier (Source) Pennod-Ricard Pernier (Source) Pennod-Ricard Pernier (Source) Pennod-Ricard Pernier (Source) Schneider Schneider Schneider Allibert Thoman C. S. F Usiner Redours C. S. F Usiner Redours RISSE dgi, NAs Born Lew Born Lew Born Bover Brown Bover Che Geigy Inh. Che Geigy Port. Ealer. Victs Facher Inh. Tickeco A Cidebus Port. I. La Roche 1/10 Floiderbonk Interfood Inh. Interfood Inh. Interfood Inh. Interfood Inh. Interfood Inh. Interfood Inh. Sondor Cohumbus Nestid Inh. Sondor NA. Sondor Port. Some Boniegre. Some 10.8. 15,75 16,50 11,50 11,625 20,425 12,425 12,425 12,425 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 1 330 1939 1330 489 137 136,5 1075 49,9 286 742 1274 79,5 1805 -764 336 173 105,8 1905 146,5 \$3,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1 323 25 25 25 25 330 48 20,75 49 83,5 48 17 Amor. Am. Express Am. Motors Am. Sepress Am. Motors Am. Tel. Bethisher Steel Sock & Dacker Societ Sock & Dacker Societ Societ Societ Chisher Chisher Chisher Control Cont 06,875 38,175 37,277 27,275 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30 127.5 199.9 54.1 156.5 155.2 49.5 55.2 49.5 140.5 50.5 204 76 118,93 119,53 Malland 11.B. 2395,30 2393,70 Mitgeteilt von Metrill Lynch (Hbg.) 270 4751 11000 2090 3091 2195 50 13700 4500 1024 26500 1024 26500 2700 2775 3350 3557 1740 3557 14502 1241 1129 1475 224,25 4850 21455 5130 2229 52 136500 4970 45450 1026 26400 2740 217,20 3580 14000 1780 358 14000 1788 14000 1788 1469 1679 Bostopi Brede Carlo Erba Centrote Ret Ret Vz. Rinsider A General Italosmenti Mediobanco Mendodari Mitgetelk von Merrill Lynch (Hbg.) 16,30 4,00 8,00 39,50 14,00 13,50 China Light + P. Hangkong Land Hangk, + Sh. Sk. Hangk, Teleph. Hardi, Whompon Jard, Matheson Swire Pac. + A + Wheelock + A + London Toronto Ablitibl Paper Alcon Alu. St. of Montreal Conf. Robotic Conf. Robotic Conflict 10.6. 9.8. 24 427 45 450 25.50 25.50 25.50 25.55 25.75 42.75 42.75 25.80 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.5 AR. Breweries Anglo Ars. Corp. \$ Anglo Ars. Corp. \$ Anglo Ars. Corp. \$ Bobcock Int. Borcloys Bonk Beechor Bowcaer B. A. T. Indivisities Br. Laylond Butter Petroteum Burmah Ott Codbury Schreppet Chorter Cons. Corn. Gold. Rekts Cors. Murchison Countoulds De Seers \$ Distillers Direfontain \$ Dunlop ACI Ampol, Explor. Bit. New S. Woles Brok, Hill, South Brok: Hill, Prop. Coles CSR (Theiss) Metch Expl. Minth-toldings Myer Emporium North Broken Hill Outtbridge Peka Wolkened Thomas Not, Tr. Wolsoms Western Mining Woodskide Petr. Isrdex 145 20.13 1.17 175 497 335 123 123 1428 166 106 106 229 495 10.04 229 53,38 62 147 20.38 1.175 1.175 494 353 237 135 33 416 167 104 10,06 227 33,62 index; AHP/CBS 112,4 112,1 Wien Brüsse Arbed Brus, Lambert Cocteriii Ougree Bes Gevoert Kraditbonk Pérofins Soc. Geh. d., Beig, Sofins Solvoy UCB 212 285 341 375 180 -158 -1250 211 328 211 286 340 375 180 -158 150 2210 -4300 5710 ---3900 ---6280 5560 -4,00 5,10 9,15 9,10 2,82 8,70 7,55 10,60 2,28 6,25 5,40 Den Dårske Bank Jyske Bank Kopenh. Handelsbir Novo Industri Privotbonism Ostasfat. Komp. Dan. Sulderfabr. For. Bryggerier St. Kgl. Porc. Fabr. 275 517 246 2800 261,75 130,5 415,5 983 360 281.5 513 253.25 2720 244 142 624 995 360 199,03 \$**5**,5 55,36 RWE 4-180/3.50, Varta 4-190/10, VEW 1-130/6.50, Chrysler 10-70/10, 10-75/3.10, 1-70/12, 1-75/8, 1-80/6. 4-90/635, Kerox 1-120/10.50, Sony 1-55/6, 1-60/2.60, 4-60/5, Verkanlsoptionen: AEG 10-65/2.90, 10-70/4.60, 1-65/2, Siemens 10-340/5, 10-350/7, Veba 10-170/2.50, BMW 10-370/7, 10-380/18.50, 1-370/9, VW 10-200/4.30, 1-200/7.50, 1-210/8, 4-196/10, 4-200/10, Comfi 10-100/2.50, Luffishensa 10-120/2.10, Commerzbank 1-180/11, 4-170/8.30, Deutsche Bank 10-310/5, 10-320/7.50, 10-330/15, 1-320/18, Hoesch 10-50/4.20, 4-140/6.20, Thysen 1-70/5.50, 4-70/6.30, Bewag 10-100/2, 1-100/2.90, Karstedt 10-250/7, Kaufhof 10-250/7, 4-250/14, Klockmer 4-40/4, MAN 1-130/6.40, Chrysler 1-70/5, 1-75/7.40, General Motors 1-170/4, 1-180/3.10, Philips 4-45/5.90. Optionshandel vom 11.8. Eantoptionen: AEG 10-657. 10-80/1, 1-60/11, 1-70/6,75, 4-70/10, 4-75/8,40, 4-90/4, 4-95/3, Siemens 1-380/12, 1-390/3,70, 4-400/10, 4-410/3, Vebs 10-170/4,40, 19.180/7, 1-190/5,50, 4-190/11,90, BASP 10-135/22,20, 1-150/14,50, 1-160/7, 1-170/4, 4-150/18,50, 4-160/14, 4-180/5,60, Bayer 10-140/15,40, 10-146/10, 10-160/3, 10-170/2, 1-140/720, 1-148/14,40, 1-170/4,50, 4-160/3,90, Hocebst 10-140/17, 10-150/10, 80, 10-170/2,40, 1-160/10, 1-170/5,60, 4-10/21,20 BMW 1-400/25, 1-420/15, VW 10-170/40,10, 10-190/24, 10-200/17, 10-220/7, 1-170/46, 1-180/37, 1-190/30, 1-200/25, 1-210/20,50, 1-220/13,60, 1-240/10, 4-180/42,50, 4-200/32, 4-210/29,20, 4-220/24, 4-230/18, 4-250/10, Contio 10-100/7,40, 1-95/19,20, 1-110/7, 4-110/12, Commerzbank 1-170/17,40, 1-180/12, 1-190/30, 1-200/6, 4-170/23, 4-180/18, 4-250/11, 4-210/7, 4-220/3, Deutsche Bank 10-330/5, 1-330/19, 1-340/14, 1-380/9,50, 1-380/5,60, 1-370/4, 4-30/26, 4-340/25,50, 4-360/19,40, 4-370/12,50 4-380/9,85, 4-400/5,\* Dradoer Bank 1-170/19,40, 1-180/13,60, 1-190/7, 4-180/12, 4-200/10, Hoesch 10-45/6, 10-50/3, 4-55/0,00, 1-50/5, 1-60/1,05, 4-46/4,40, 4-50/6,60, 4-55/4,20, 4-60/5,5, Mannesmann 1-140/11, 4-160/8,60, Thyssen 1-70/7, 1-90/2,20, 4-75/690, Bay. Hypobank 10-290/8,30, Ray. Ver.Bank 4-306/15, BHF 4-310/17,60, Beveg 10-100/5, 1-100/8,85, BBC 4-230/5,70, Deutsche Babcock 1-190/7, Babcock Vorz 4-190/10, GHH 1-150/7,85, Kail + Saiz 4-200/20, Devisen und Sorten Devisen Der US-Dollar blieb am 11. 8. fest. Die heutige Zenfraßbankratssitzung vermochte keinen Stöttmagseffekt für die D-Mark zu setzen, da wohl die Mehrheit der Markttelinehmer, was sieh schließlich auch bestätigte, mit keiner Anhebung der Zinsen ernsthaft rechnete. Anch die am Nachmittag bekanntgegebenen Liquiditätshilfen durch Mengentender von 5.3 Prozent setzie keine neuen Maßtälbe. Da die Bundesbank am Margen dem Markt mit Interventionen furnblieb, kam es zu einer neuen Kaufweile, die den Kurs bis auf 2,7444 trieb. Der Verkauf von 54,05 Mio. US-Dollar und Abgaben im Fretverkehr sorgten für eine Abschwichung bis zu 2,7336 (amtiliche Notit). Dieses Nivesn wurde gegen Geschätsschaß imapp überschritten. Schwach ing die D-Mark auch gegen die Mehrzahl der übrigen Wähnungen, wo speziell zu erwähnen ist der Japanische Yen, der erstmals in diesem Jahr mit 1,1110 die Marke von 1,11 überwandt, sowie der Sirs, der mit 124,61 einem vorläufigen Jahreshöchstkurs erreichte. US-Dollar in: Amsterdam 3,0620, Brüssel 54,61, Paris 8,2580, Malland 1620,20, Wien 19,2250, Zürich 2,1937, Frinnd/DM 3,159, Pfund/Dollar 1,4794, Pid./DM 4,044. Optionshandel vom 11 & Goldmünzen Devisen Devisenterminmarkt In Frankfurt worden am 11. August folgende Gold-sinzenpreise genannt (in DM); Gesetziiche Zahkungsmittel\*) Bel geringfligg nachgebenden DM-Zinssätzen wurden die Dollar-Deports etwas h\u00fcher gehandelt. 8 Monste 6 Monste Dollar/DM 1 Monste 3 Monste 6 Monste P\u00e4nnd/Dollar 0,97/0,99 0,28/0,33 0,54/0,58 P\u00e4mnd/DM 2,19/0,70 4,40/3,70 8,80/7,40 FF/DM 31/15 88/72 175/159 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FP/DM Ankauf Verkauf 1605,00 1280,00 545,00 258,00 252,96 196,00 273,00 287,00 1142,00 1142,00 VETERALI 1955.10 1498,00 674,10 316,92 310,68 257,64 339,72 315,48 1347,48 20 US-Dollar 10 US-Dollar(Indian)\*\* 5 US-Dollar(Liberty) 5 US-Dollar (Liberty) 1£ Sovereign alt 1£ Sovereign Elizabeth II 20 beigische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 sildafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Geldmarktsätze Geldmarktsikse im Handel unter Banken am 1, 8.: Tagesgeid 5,05-5,15 Procent; Monatageid 5,5-5,65 Pro-zent; Dreimontageid 5,8-5,85 Procent. Privatdishoatsikse am 1, 8:: 10 bis 29 Tage 3,55 G/ 3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,56 G/3,40 B Prozent. 730 Optionen 38 150 (40 800) Aktien, davon 125 Verkeufsoptionen = 8 550 Aktien. Außer Kurs ge Diskontsatz der Bundesbank am 11. 8.: 4 Prozent; Lombardsatz 5 Prozent. zen \*) Verassursoptionen = 8 550 Aktien. Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel un ken am 11 8.; Redaktionsschinß 1430 Uhr: US-3 DM 1 Monat 9%-10% 5%-5% 3 Monate 10%-10% 5%-5% 6 Monate 10%-11% 6 -6% 12 Monate 11%-11% 5%-5% 12 Monate 11%-11% 5%-5% Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie tière Luxembourg, Luxembourg. 258,00 218,00 218,00 215,00 1060,00 214,00 111,00 491,00 20 Goldmark 20 Goldmark 20 Granz Franken "Vrenell" 20 franz Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer \*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 328,32 277,02 273,60 1276,80 Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 20. Juli 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauerk Ausgabe 1983/10 (Typ A) 4, 25 (4, 25) – 6,50 (5,35) – 8,25 (5,25) – 9,25 (7,27) – 9,25 (7,27) – 9,25 (7,27) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) – 9,25 (7,25) –

268,76 143,64 599,84

The state of the s

The second secon

Ostmarkkurs am 11. 8. (je 100 Mark Ost) – Berlin; Ankauf 20.00; Verkauf 22.00 DM West; Frankfurt; Ankauf 18,50; Verkauf 22.50 DM West.

Sie

★ 1.75% (1958)

the Principality of

Pure .

Marie de la companya de la companya

| Mondezenille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Froites 12 Avenue 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freitag, 12. August 1983 -<br>Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. 186 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FESTVERZINSLICHE V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A control of the cont | 11.8.   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   1 | F 8 dpl. 77 987 92.5 92.45 80.1.7 98.6 07.77 589 91.1 97.1 98.7 80.0.791 7.89 90.3 98.7 80.0.791 7.89 90.3 98.7 800.791 7.80 97.8 90.3 98.7 99.5 81.8 84.9 80.1 7.90 97.8 90.3 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 102.25 10 | Renten unter Dr.  Der Rentenmarkt stand im Zeichen eines wachsenden Ang- zentigen Titelz der Daueremittenten, die sowohl im fün Bereich offerieren. Dabei sind die Renditen der 10jährige der Banken auf nahe 8,60 Prozent ungelangt, im fünf Prozent. Unter diesem Umständen konnte eine Korrek Anleihen nicht ausbielben. Die letzte achteinviertelproze de um einen vollen Punkt auf 98,50 Prozent zurückgenomm als ein geschmeichelter Kurs. DM-Auslandsanleihen loger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | botes an achteinhalbpro-<br>f- als auch im 19jährigen<br>en Papiere im Handel und<br>ährigen Bereich bei 8,55<br>twie 77 vol 71<br>7% tgl. 71<br>7% tgl. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total Control   Total Control Contro |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 601.781 865 689.5 59.55 74 601.781 865 100.4 190.5 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 58 100.3 190.3 100.3 100.3 190.3 100.3 100.3 190.3 100.3 100.3 190.3 100.3 100.3 100.3 190.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100 | ### Suncies post    F 4 Abt. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 doj. Pl 27 doj. S 27 doj | 6 Schritshyo, Pl 23 7% dgl, Pl 45  6 Subtoden Pl 41  5% dgl, Pl 45  6 Subtoden Pl 41  5% dgl, Pl 45  6 Subtoden Pl 41  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Second   S   | F   L'Ast Lispadic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% opt 79 II 993 96 96 96 22 7% opt 79 II 1/88 97 97 97 97 97 10 opt 79 II 1/88 97 97 97 97 97 10 opt 80 10 opt 80 107 A 107 5 5 5 5 00 00 78 5 90 90 8 90 8 90 8 90 8 90 8 90 8 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% dgi. 82 1092 89.4 92.55 7% dgi. 83 268 85.2 95.8  Länder — Städte  5 5% 85. Witing, 58 83 1000 1006 8 dgi. 71 83 1008 1006 100 8 85.2 92 95.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M 7% Bay, Listay, Pi 103 98,756 98,759 8 4 6gt, R7 5 89, 251 8 6 6g, R7 5 89, 251 8 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256 84, 256  | 8 West B Pf 350 6 West B Pf 350 100,1G 6 West B Pf 350 8 doi. Pf 403 8 doi. Pf 1015 7 doi. 10 556 8 doi. 93 8 doi. NS 1278  | 94T 95T 95T 95T 95T 95T 95T 95T 95T 95T 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Can Pacale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 7% B.0bl.79 S.1 1284 100.8 100.9 8 doj. 80 S.2 285 101 101 45 24 doj. 80 S.2 285 101 101 45 24 doj. 80 S.4 265 101.7 101.25 24 doj. 80 S.4 365 102.25 102.25 102.35 24 doj. 80 S.5 465 101.7 101.75 8 doj. 80 S.7 865 100 100.2 7% doj. 80 S.9 85 109.5 89.5 8% doj. 80 S.9 10 45 100.5 100.6 8% doj. 80 S.10 165 101.7 101.8 94 doj. 81 S.11 166 101.8 101.8 101.8 194 doj. 81 S.12 166 101.8 101.8 110 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 8Vs Berlen 70 85 8 100.56 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 % dgl. Pf 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Wir. Hypo. Pl B4 7 69L S5 58 896 996 996 996 996 996 996 997 201 87 28 87 28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38 100,38  | Second   S   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 dgl. 81 S.15 466 108 5 108 108 11 dgl. 81 S.17 868 106 107 7 109 dgl. 81 S.16 668 106 107 7 109 dgl. 81 S.19 1096 105 2 106 5 106 6 106 109 dgl. 81 S.21 1086 105 2 106 5 109 dgl. 81 S.21 1086 105 5 106 6 105 105 10 dgl. 81 S.22 11 86 105 105 105 10 dgl. 81 S.22 11 86 105 105 105 105 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 10 37 8 | Hefs Wastern, 69 84 89.76 99.78 814 491.70 65 100.96 100.8 99.48 804.72 87 100.1 99.48 804.72 87 100.1 97.74 491.82 92.84 736 99.48 804.736 99.48 804.736 99.48 804.736 99.48 804.736 99.56 804.736 99.56 99.56 804.736 99.56 99.56 804.736 99.56 99.56 804.71 88 100.2 100.2 74.491.83 99.56 99.56 99.56 804.71 84 99.76 99.76 100.55 100.55 100.75 74.491.72 97.756 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99 | 9 dgl, Pt 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B BOS Abs. 68 1006 1006 1006 7/4 Krat. inc. 70 7/5 Krat. inc. 70 7/6 Krat. inc. 70 7 | 114. 81 1149 1144 1144 874 dgl. 87 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 1 | F register   12.6   12.5   F Smill Visions   1.98   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95 |
| unitandszertfag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 dgl. 225.33 11,87 58,65 38,95 74 dgl 225.34 1287 97,8 37,7 74 dgl 225.35 12,87 98,7 98,8 37,7 74 dgl 225.35 38,8 35,55 35,5 64 dgl, 235.36 38,8 35,55 35,5 64 dgl, 235.37 58,8 94,7 95 74 dgl 235.38 568 94,7 95 74 dgl 235.38 568 94,7 95 74 dgl 235.38 568 95,7 966 96,8G  | 6 dg. 64 N 94 89 58 99 76 74 dg. 72 87 98 A 99 58 99 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 76 98 7 | 4 dgl. Pf 57 506 706 774 dgl., RC 77 1006 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% dgl. RS 27 100.256 84.58 84.58 84.58 44 44 Orient Far 75 76 1.58 80 98 99 99 31/2 Roch Camp. A dgl. 101 98 96 84 96 100.356 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 84 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 68 100G 100G 100G 77% 001. 37 52 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75  | Fint T & T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ent the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 dgl. 78 til 11,84 59 99,1<br>6% dgl. 79 2,85 98,9 98,9<br>8% dgl. 73 2,85 101,5 101,56<br>7 dgl. 77 2,87 96,4 195,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 sel Pf 108 102.96 102.96 102.96 10 set. Pf 108 107.958 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.959 107.9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Badermen't 84   39,256   39,256   476 Tolc. Strage 7   476 Tolc. Strage  | 133,5   1346   F = Frankurt, H = Hamburg, Hn = Hannover<br>  M = Milmshen, S = Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r, F Magneti Maretii - F West Unsechi H 102.5 103 1<br>D Maruben 3G 3G D Maruben 120.5 120.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fester schlossen die G<br>Mittwoch an der New Yor<br>dagegen Kupfer aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pise — Termine<br>Sold- und Silbernotierung<br>ker Comex. Etwas schwäch<br>a Markt. Gewinne in allen<br>das Limit böher notierte Ka<br>akte Tutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sept.   118,00   118,70   Ochsen eich. schwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 8. 9. 8. Beaumoble Beaumoble Hew York (c/b) 10. 8. Nortzaik Nr. 2 Okt. 79.06 Okt. 79.00  | 9. 8. Nr. 1 RSS toco: 284.50-285.50 265.00-285.00 85.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 26 | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weiznar Chicago (c/bash)         18. 8.           Sept.         385.00           Dec.         404.00           Marz.         412,00           Weizner Winnings (can. \$A)         10. 8.           Wheat Board off.         237,09           Amber Duran         244,69           Rooses Winnings (can. \$A)         244,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. R. Sept. 2219 375.50 Dez. 2275 Terministronii: Milire. 2274 401.75 Terministronii: Milire. 3000 Zacker S. B. C. 2275 Grandii Milire. 10,77 Grandii Milire. 11,17 Jan. 11,80 Milir. 12,36 Milir. 12,36 Milir. 12,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2170   New York (s/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lord. (Heust. chg)   Lord. (   | 9. 8. 8. Ertäuterungen — Rohstoffpreise Hager-Angabar: 1 troyounce (Feinurse) = 31,1035 g, 116 et 48-450 = 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-); 8TC - (-); 8TD - (-). 80c Book Band Band Band Band Band Band Band Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Color   Colo |
| 17.5 As 19.00 As 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2rz 155,50   Hater Winnipeg (can. \$xt)   Ott. 88,80   Dez 101,30   M2rz 103,00   Hater Chicago (c/bush)   19. 8.   Sept. 175,50   Dez 190,00   M2rz 201,50   M2rz 201,50   M2rz 201,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150.50 bas-Preis foto harbi- 50.00 150.50 p. 150.72 150.50 p. 150.70 p. 150.70 150.70 p. 15 | B. B. 117,37 Beamweithmentil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,70 lasfend, Monat. 108,77-108,97 108,22-108,32 ld,00 drindop, Monat 112,92-113,02 112,05-112,35 ld,45,00 lasfend, Monat 215,31-215,51 307,35-207,55 ld,00 lasfend, Monat 221,59-221,79 213,81-214,01 ld,00 ld,0 | (Frankfureer Educents) (10M pr lag)   107.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   175.50   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344.50 Dzz. 1662-1663 Mgrz 1650-1651 Umssiz 7915 Zaciar 10.00 Dzz. 1650-1651 Dr. 10.00 Dzz. 10.00 D | 1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602-1603   1602   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### Text-version   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ptoller Seguer (Souls-18, 8, 8, 8, 8, 125, 15 125, 15 125, 15 125, 15 125, 25 welfer Sansest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chingo (ofb) 84.77 62.65 Luiessell 1.40 (SA) - Aug Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,70-50,00 arosonossture 368-380 366-389 Palls<br>79,20-80,40 MS 58, 2. Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Age   Age  |

# **Gebrauchte Fernsprechanlage**

Eigenständig arbeitend oder als Erweiterungsanlage verwendbar.

- Baustufe III W 600, 6020 Multireed von T+N, 8 Jahre alt. - 56 Anschlußorgane für Amtsleitungen
  - 550 Anschlußorgane für Nebenstellen
  - 40 Innerverbindungswege
  - Tastwahl nach dem Dioden-Erdverfahren, mit 3 Abfrageplätzen, Stromversorgungseinrichtung, einschl. Ladegleichrichter für Erhaltungsladung der Batterie, mit Einrichtung für konzentrierte Abfrage und Anrufverteilung.
  - mit Batterie 48 V, 144 Ah für Überbrückung von Stromunterbrechungen,
  - Abfrageplätze jeweils mit vollem Besetztlampenfeld, Bundelung der Amtsleitungen 21 kommend, 10 kommend-gehend, 25 gehend,
- zentraler Rufnummerngeber für 200 Ziele,

- Gebührensummenzähler pro Amtsleitung und Nebenstelle. Die ganze Anlage mit kompletter Peripherie sofort verfügbar, Einzelheiten auf Anfrage (Tel.: 0 40 / 28 61 - 5 85).



#### Sie wollen eine **AIDEOLHEK** ∵eröffnen? Als Existenz?

Ais Kapitalaniage? Sie können!

MIT PAN! Mit UNS! Eine

## **PAN-VIDEOTHEK**

bis zu 1000 Titel erfordert DM 34 000,als verzinste Kaution. Interessenten schreiben bitte mit Tel.-Nr. und Kapitalnachweis an: Firmengruppe PAN Videotheken-Betriebsges. mbH Haupt-Niederlassung für Deutschland H. Maisch-Baumann

# Handelsvertreter gesycht et: Baumärkte, Ka

Postfach 150368 6700 Ludwigshafen/Rh.

studios, Programm: eig. Kaminôfen, 1. u. 2. Generation; Kaminheiziossel etc., Gebiet: gez. Bundesrepublik u. W-Berlin. Zuschr. erb. u. PD 4634 an WELT-Verlag, Postf., 2609 Hamburg 38

Beruger der Centredaktion in dem der Hamburg-Attember Diethart Goos Chech vom Dienst: Klaus Jürgen Frigsichs, Heluz Klugs-Lüble, Jens-Martin Lindelse (WELT-Report), Bonn: Friede. W. Heering. Essur; Horst Hillesheim, Hamburg

(WELT-Report; Bonn; Friedr. W. Hearing. Essent; Horst Billestachn, Banaburg Verantwortlich für Seite 1, politische Nachrichten: Getnert Facha, Peter Philippa (gesitv.) Bewischland: Norbert Koch, Riddiger v. Wolfowsky (stellw.); Internationals Politic Manfred Member: Austond: Jürgen Liminsid, Maris Weidenbiller (stellw.); Seite 2: Burkhard Möller. Dr. Manfred Rowold (stellw.); Maintagen: Romo von Loewenstem (verantw.), Hospe Steller, Bundeswehr: Riddiger Mendes; Bundanger: Enne von Loewenstem (verantw.), Hospe Steller, Bundeswehr: Riddiger Mendes; Bundanger: Chie Enrope: Ulrich Lifter; Osteurope: Dr. Carl Gustaf Ströben; Zeitgeschichte; Walter Götlik; Wirtschaft: Gerd Brüggerissum; Industriepolitike Rans Benmann; Geld und Kredit: Class Dertinger; Fruilleton: Dr. Peter Dilipari, Reinhard Beuch (stellw.); Ceditsja Walt-Walt. des Beches Allred Starksmann, Peter Söbbis (stellw.). Dr. Hellmat. Jesenich (stellw.); Fennachert Dr. Reighte Helms; Wassanschaft und Technile: i. V. Klaus Brums, Sport: Fruil-Quedman; Aug alter Welt: Ulrich Bioger. Rant Tenke (stellw.); Reilse-Walt. und Auto-Walt. Heins Bermmun. Birgi Cremer-Schiebunn (stellw.); Reins-Walt. Gehen. (pt. V. L.); Vell. Schellen (pt. V. L.

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Auslandsbürgs, Brüssei: Wilhelm Hadler; London: Fritz Wirth, Wilhelm Purier; Ros-tau: Priedrich H. Neumann; Paris August; Graf Esgeneck, Joschim Scheufulf; Rom: Friedrich Meichmer; Stockholm: Beiner Gaterman; Washington: Thomas L. Klelln-ger, Harst-Alexander Slebert

# aktion: 5300 Bonn 2, Godes

Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 1000 Berlin, 51, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (030) 259 10, Telex 164 611, Annelgen: Tel. (030) 25 91 29 31, Telex 1 64 611 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0-40) 24 71, Telex Redsktion und Ver-teleb 2 176 036, Anneigne: Tel. (0-40) 347 43 00, Talex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im TeeRruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 16 34, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

2000 Hannover 1, Lange Leube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 919 Annelgen: Tel. (05 11) 6 49 00 08 Telex 82 30 108 4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (82 11) 27 30 43/44, Annelgen: Tel. (82 11) 27 80 61, Telezz 8 507 756

8009 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tal. (86 11) 71 T3 11, Telex 4 12 449 Amstigen: Tal. (86 11) 77 99 11-13 Talax 4 185 525

8000 München 40, Sebellingstruße 39–43, Tel. (0 89) 2-38 15 01, Telex 5 22 815 Annelgen: Tel. (6 89) 6 50 49 56 / 38 Telex 5 23 838

Gültige Anzeigenpreisiists für die Deutsch-landhaugabe: Nr. 82, und Kombinationsiarif DIE WELT/WELT am SONNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 48.

Amtliches Publikstionsorgan der Bertiner Börse, der Bremer Wertpaglerbörse, der Bleeinisch-Westfülschen Borse im Dössel-derf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Bassesthehen Wertpapierbörse. Hamburg, der Niederstehnischen Börse im Hannover, der Beyerischen Börse, Mönchen, und der Baden-Wirttembergischen Wertpapierbör-

Die WELT erscheint mindestens vierma jährlich mit der Verlagsbellage WELT-REPORT. Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilhelm-Straffe 1

# LEICHTATHLETIK / Plötzlich Sorgen um die 4x400-m-Staffel – Die Wandlung des Superstars Carl Lewis



# HELSINKI'83 Bilanz zur Halbzeit

DW. Helsinki Mit langen Gesichtern und traurigen Blicken saßen einige Leichtathleten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes herum. Harald Schmid, der Mannschaftssprecher, versuchte sie aufzumuntern: "Was sitzt ihr hier so herum wie bei einer Beerdigung. Es gibt keinen Anlaß, um traurig zu sein." In der Tat: Gestern, als die Zwischenbilanz gezogen wurde, konnte das Team des DLV durchaus ein positives Fazit ziehen. Horst Blattgerste, Referent für Leistungssport, meinte: "Mit unseren vier Medaillen können wir uns sehen lassen. Wenn jetzt an den letzten drei Tagen noch sechs hinzukommen, haben wir mehr als unser Soll erfüllt.\*

Sportwart Otto Klappert meinte zu dem bisherigen Verlauf: "Bei uns ist die Ausfallquote bislang relativ gering." Für Enttäuschungen sorgten neben der Marathonläuferin vor allem die 400-m-Läufer Erwin Skamrahl und Hartmut Weber, der Dreispringer Peter Bouschen sowie der durch eine Verletzung gehandikapte Hammerwerfer Karl-Hans Riehm. Bei den Frauen waren es die Sprintstaffel, die im Halbfinale mit 44,21 scheiterte, Monika Hirsch mit schwachen 11,92 im Zwischenlauf und Vera Michallek, die den 3000-m-Vorlauf nicht überstand. Bei den Männern blieb als einziger Dreispringer Wolfgang Knabe in der Qualifikation hän-

Jetzt hofft das DLV-Team auf eine starke zweite Halbzeit. Die Hoffnungen auf Gold ruhen an den letzten drei Tagen besonders auf Patriz Ilg. Dietmar Mögenburg und den Zehnkämpfern Hingsen und Wentz. Ilg spielte bislang mit seinen Gegnern im Vor- und Zwischenlauf des 3000m-Hindernislaufes, so daß ihm heute der WM-Titel zuzutrauen ist. Die Nervenstärke von Mögenburg im Hochsprung bei internationalen Wettkämpfen ist hinreichend bekannt.

Heute beginnen auch die Zehnkämpfer mit ihrem Wettbewerb. Ein Fragezeichen steht immer noch hinter dem Start von Daley Thompson. Wohl erst kurz vor dem Start wird sich entscheiden, ob der Engländer fit ist. Bundestrainer Wolfgang Bergmann: "Ich gehe davon aus, daß er startet, aber er wird nicht so gut vorbereitet sein." Hingsen hat keine Probleme und Wentz auch nicht mehr, seitdem ihm noch vor dem Abflug nach Helsinki ein Weisheitszahn gezogen wurde.

## Medaillenspiegel

|                               | Gold | Silber      | Bronze |
|-------------------------------|------|-------------|--------|
| l. USA                        | 5    | 5           | 5      |
| 2. "DDR"                      | 4    | 4<br>4<br>2 | 3<br>7 |
| 3. ÜdSSR                      | 3 2  | 4           | 7      |
| 4, CSSR                       | 2    | 2           | 1      |
| 5. Polen                      | 2    | _           | 1      |
| <ol><li>Deutschland</li></ol> | 1    | 3           | -      |
| 7. Italien                    | 1    | 1           | -      |
| 8. Jamaika                    | 1    | _           | 1      |
| 9. Norwegen                   | 1    | -           | -      |
| Mexiko                        | 1    | _           | _      |
| 11. Holland                   | _    | 1           | _      |
| England                       | _    | 1           | -      |
| 13. Nigeria                   | -    | -           | 1      |
| Brasilien                     | _    | _           | 1      |
| Bulgarien                     | _    | _           | 1      |

# **VORSCHAU**

Die Entscheidungen
Kugelstoßen, Frauen (16.00 Uhr) –
Unser Tip: 1. Skupianek ("DDR"), 2.
Flbingerova (CSSR), 3. Lissowskaja
(UdSSR).

Spearwerfen, Männer (17.30) – Unser Tip: 1. Michel ("DDR"), 2. Petranoff (USA), 3. Tafelmeier (Deutschland). 3000 m Hinderais (17.40) – Unser Tip: 1. Ilg (Deutschland), 2. Marsh (USA), 3. nski (Polen).

Maminski (Polen).
59 km Gehen: (18.40) – Unser Tip: 1.
Gonzales (Mexiko), 2. Salonen (Finniand), 3. Weigel ("DDR").

• Im Fernsehen, alles ZDF: 15.50– 17.00 Uhr (live), 22.50-23.50 Uhr: Sport

den weiß-blauen Himmel. Sanft

Rennjachten im schmutziggrünen

Hafenwasser. Phantasievollbunte

battle flags - die Flaggen mit den

Emblemen der Rasseboote - flattern

Stagen und Blöcke klappern vor sich

Die Fastnet-Flotte ist wieder im

Es ist noch lange bei diesem friedli-

chen Bild geblieben in den Millbay-

Docks der südwestenglischen Stadt,

in denen eine der anspruchvollsten

und prestigereichsten Regatten der

sieben Meere endet. Schließlich hat-

ten die Crews der 224 (in fünf Klas-

Hafen.

#### Skamrahl versteckte sich, Weber suchte Ausreden Bremen gesagt: "Nix ist nix. Der hält Er lächelte, als er Hartmut Weber keine vier harten Rennen hintereinander durch, da wird er immer langsamer." Und selbstbewußt hatte We-

sah, umringt von einer Schar ernstdreinblickender Journalisten. Tho-mas Schönlebe (18) aus Karl-Marx-Stadt ging ein paar Schritte weiter, dann sagte er: "Ich strahle hier und da drüben findet ein Begräbnis statt." Sechster war der junge Mann aus der "DDR" im 400-m-Finale von Helsinki geworden, mit nur einer Hundertstel Sekunde Rückstand auf Hartmut Weber, den Europameister. Auch Erwin Skamrahl, der Europarekodler (44,50 Sekunden), hatte als Vierter keine Medaille gewonnen. Gesiegt hatte Bert Cameron aus Jamaika vor den beiden Amerikanern Franks und Nix.

Und dafür hatte der deutsche Verbands-Präsident August Kirsch extra den roten Rock des internationalen Kampfrichters aus dem Schrank geholt, um die Siegerehrung der 400-m-Läufer vorzunehmen? Mit Silber, mit Bronze, vielleicht sogar mit Gold hatten sie in der deutschen Mannschaft gerechnet, denn Skamrahl und Weber, das war doch eine sichere Bank. Über Sunder Nix, den amerikani-

schen Meister und Dritten von Hel-

sinki, hatte Weber noch bei den Deut-

ber damals nach einem Rennen in 45,12 Sekunden getönt: "Jetzt weiß ich, wo ich stehe, und die Amis wissen es jetzt auch." In Helsinki, nach dem Debakel, hörte sich das alles anders an. Die Krankheit Anfang Juni, eine Erkältung, habe ihn zehn Tage in Trainingsrückstand gebracht. So gesehen, habe er sich selber ohnehin nur

Platz drei bis sechs zugetraut. Weber:

"Bis 180 m ging ja alles noch gut." Erwin Skamrahl hatte sich nach der Niederlage wieder mal versteckt. Ebenso wie im vorigen Jahr in Athen, bei den Europameisterschaften, als er über 200 m leer ausgegangen war, mochte er auch diesmal nicht Rede und Antwort stehen. Und als er gemeinsam mit Hartmut Weber, Gaby Bussmann und Brigitte Kraus beim Deutschen Fernsehen auf seinen Auftritt wartete, verzog sich Skamrahl mit kreidebleichem Gesicht in ein separates Zimmer: "Ich muß mal

Skamrahl, den Kopf gesenkt, den liegt es an privaten Schwierigkeiten. Blick auf den Boden gerichtet, über das, was geschehen war. Das Rennen", sagte er, "ist an mir vorbeigelaufen. An der 200-m-Marke wußte ich nicht, was hinter mir los ist. Machen wir uns nichts vor, das hier war ein Weltmeisterschafts-Finale. Wer das erreicht hatte, konnte auch gewinnen. Da war jeder unberechen-bar.\* Und dann: "Ich habe mich nie als Favorit gefühlt."

Von wegen: Erwin Skamrahl und Hartmut Weber hatten zuvor nie davon gesprochen, in Helsinki nur mitlaufen zu wollen. Was von den beiden im nachhinein an Erklärungen abgeliefert wurde, war oft nur fadenscheinige Ausrede. Dafür spricht allein schon, was Bundestrainer Manfred Kinder sagt: "Ich hatte Erwin angehalten, so wie bei seinem Europarekord in München zu laufen." Das war die klare Zielrichtung: Goldmedaille. Und nach 340 m lag Skamrahl schließlich noch an zweiter Stelle.

Woran liegt es, daß Skamrahl, der in diesem Jahr schnellste 400-m-Läufer der Welt, das für ihn gar nicht allzu hohe Tempo zum Schluß nicht

Erst zwölf Stunden später sprach durchhielt? Kinder klagt: "Vielleicht Der Erwin sagt einem ja nicht alles, er ist ja so verschlossen. Deshalb ist es für mich als Trainer auch gar nicht so einfach, mit ihm zu arbeiten."

> Im Falle Hartmut Weber sei alles anders, denn der Europameister diskutiere mit ihm ohne Scheu alles durch. Weber habe, so Kinder, im Training überzogen, "deshalb kann er zur Zeit das Tempo nicht mitgehen, deshalb fehlte jetzt die Locker-

> Obwohl er das wußte, hat sich Man-. fred Kinder, der sonst allzu Vorsichtige, noch Anfang der Woche zu einer gewagten Prognose hinreißen lassen. Nachdem Jörg Vaihinger (19) aus Dortmund im Training fabelhafte Re-sultate erreicht haben soll (Kinder. "Wie schnell, sage ich nicht"), müsse man sich auf einen Sieg über die Amerikaner in der 4 x 400-m-Staffel gefaßt machen. Nach dem Debakel im 400-m-Einzelfinale relativierte Kinder diesen Tip: "Die Amerikaner haben uns in vier Rennen, also einem olympischen Programm, gezeigt, was sie wirklich können."

Diese Medzillen werden ihnen Auf-

trieb geben, und Ed Moses, der Weltmeister über 400 m Hürden, soll obendrein in der amerikanischen 4 x 400-m-Staffel für den nötigen Druck sorgen. Das alles bereitet Manfred Kinder Sorgen. Er will dennoch den deprimierten Erwin Skamrahl als Start- und Europameister Hartmut Weber als Schlußläufer einsetzen. Allerdings traut Kinder seinem Startläufer wohl nicht alizuviel zu. Deshalb überlegt er nun, ob nicht gleich nach Skamrahl Harald Schmid den Stab übernehmen soll, um den zu erwartenden Rückstand sofort wie-

der wettzumachen. Erst nach Schmid

will Kinder den jungen Jörg Vaihin-

ger ins Rennen schicken. Vielleicht

aber wird auch der Stuttgarter Martin Weppler eingesetzt. Das sind Überlegungen, zwölf Stunden nach dem Debakel im 400m-Finale, und es klingt nach einem Notprogramm. Nur Platz drei bis sechs wollte Weber in Helsinki erreichen, sagte er. Als er Fünfter geworden war, hat er sich erst mal auf die Bahn gelegt, "aus purer Enttäuschung". Läßt sich Enttäuschung innerhalb von 48 Stunden in Siegeswillen umwandeln? Morgen sind die Vorläufe über 4 x 400 Meter ...

# STAND PUNKT

# Plackerei statt Pillen

Es war gegen Mitternacht in der Bar des Hotels "Presidenti". Die alte Dame aus Minneapolis schien hocherfreut. "Da", rief sie, "da ist die Siegerin. Ich gratuliere Ihnen, Miss Decker." Brigitte Kraus aus Köln, die Zweite der WM über 3000 m., um diese Zeit noch immer im Trainingsanzug mit der Startnummer auf dem Rücken und dem Blumenstrauß von der Siegerehrung in der Hand, bedankte sich artig. Dann stellte sie sich vor. Die alte Dame war begeistert. "Oh, auch Sie haben diese Russin geschlagen, so wie unsere Mary Dek-

Es war in der Tat phantastisch, was Brigitte Kraus zustande gebracht hatte: Zweiter Platz vor der berühmten Tatjana Kasankina aus der UdSSR und Landesrekord in 8:35,11 Minuten. Das sollte nach der Siegerehrung, der Dopingkontrolle, dem Fernsehinterview und dem Rundfunkgespräch noch ein wenig gefeiert werden.

Auf ein Bier - "aber dann muß ich unter die Dusche" - war sie vorbeigekommen. Denn die große Feier, die findet erst heute statt, wenn Brigitte Kraus 27 Jahre alt wird. Vor acht Jahren hat sie bei einem Länderkampf mit 4:13,9 Minuten schon einmal eine 1500-m-Bestzeit in Helsinki

Europameisterin war sie auch schon, 1976 und 1983. Doch sie winkt ab. \_das war doch nur in der Halle" Jetzt endlich ist ihr, der 49maligen Meisterin, der ganz große Wurf geglückt. Das erinnert an Willi Wilbeck, der nach zehn Jahren Plackere in Helsinki die Goldmedzille über 800 m gewann. Ähnlich wie er hat auch Brigitte Kraus zäh alle Rückschläge

Den 17. Platz in der ewigen Weltbestenliste hat sie nun inne, und vor ihr rangieren allein elf Sowjetrussinnen und zwei Rumäninnen. Mit einer von ihnen, mit Natalia Maracescu, war sie jahrelang befreundet. Doch dann war Natalia auf einmal nach dem Wintertraining gleich zehn Sekunden schneller geworden. So etwas trübt die Freundschaft, weil das nicht mit rechten Dingen zugehen kann", erzählt ihr Trainer Lutz Müller Die Rumänin wurde später wegen unerlaubter Dopingeinnahme disqualifi-

Das ist jener Punkt, an dem sich die Geister im Mittel- und Langstreckenlauf der Frauen scheiden. Nur mit enormem Einsatz lassen sich derartige Manipulationen wettmachen: Im November wird sie wieder zu einem zweimonatigen Aufenthalt nach Neuseeland aufbrechen, um auch im Winter sorgfältig trainieren zu können. 60 Stunden lang wird der Billigflug dauern. Plackerei statt Pillen - für Brigitte Kraus hat es sich gelohnt. KLAUS BLUME

# Herweh aus der Klinik

NACHRICHTEN

Ludwigshafen (dpa) - Motorrad rennfahrer Manfred Herweh (Lampertheim) wurde zwei Wochen nach seinem Sturz beim Training zum Großen Preis von England in Silverstone aus der Unfallklinik in Ludwigshafen entlassen. Herweh hatte bei diesem Unfall einen Bruch des linken Unter. arms und des rechten Zeigefingers erlitten. Außerdem mußte dem deut. schen Motorradmeister die linke kleine Zehe amputiert werden.

#### Volleyball: Zwei Siege

Varna (sid) - Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Damen startete beim Turnier um den Varna-Cup mit zwei Siegen. Gegen Ungam gab es in Varna (Bulgarien) einen 3:2-Sieg. Dann wurde die Türkei mit 3:0 bezwungen.

#### Fußball: Bundesliga-Start

Frankfurt (sid) - Bereits heute abend startet die erste Fußball-Bundesliga in ihre 21. Saison. Um 20.00 Uhr wird im Frankfurter Waldstadion das vorgezogene Spiel des ersten Spieltages zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund angepfiffen.

#### Übertragungen gesichert

Frankfurt (dpa) - Die Fernsehübertragungen von den Spielen der ersten und zweiten Fußball-Bundesligz in der Saison 1983/84 sind gesichert. Die beiden Ferusehanstalten ARD und ZDF schlossen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) einen Vertrag, der den 38 Profiklubs zusammen fast acht Millionen Mark (bisher 7,2 Millionen Mark) einbringt.

#### Argentinien nur 2:2

Quito (sid) - Die Fußball-Nationalmannschaft Argentiniens startete bei der 25. Austragung des Südamerika-Cups mit einem Unentschieden. In Quito reichte es für den Weltmeister von 1978 gegen Gastgeber Ecuador nur zu einem 2:2. Allerdings mußte Rekordsieger Argentinien, der den Pokal bereits neunmal gewann, obne seine in Europa spielenden Stars wie Diego Maradona auskommen.

#### Schuster schoß Ausgleich

Brüssel (sid) - Durch einen Treffer von Bernd Schuster kam der spanische Fußball-Pokalsieger FC Barcelona in einem Freundschaftsspiel beim UEFA-Pokalsieger RSC Anderlecht noch zu einem 1:1-Unentschieden. Den Führungstreffer der Belgier durch Vandenbergh (4. Minute) vor 35 000 Zuschauern glich Schuster in Brüssel in der 72. Minute aus.

## Rad: 38 Verbände gemeldet

Zürich (sid) - Fahrer aus insgesamt 38 Verbänden nehmen an der diesjährigen Rad-Weltmeisterschaft in der Schweiz teil. Für die Bahnwettbewerbe in Zürich Oerlikon (23.-28.8.) haben 465 Fahrer gemeldet. Die Teilnehmerzahl für die Straßenrennen, die vom 31. August bis 4. September in Altenrhein am Bodensee ausgetragen werden, steht noch nicht genau fest.

## Wilander ausgeschieden

Montreal (sid) - Überraschend schied der Schwede Mats Wilander bereits in der zweiten Runde der internationalen Tennismeisterschaften von Kanada aus. Der an Nummer funf gesetzte Wilander unterlag in Montreal gegen den Italiener Gianni Ocleppo mit 4:6, 3:6.

≈z ''.:

≥ .-.

24:

**.** . . .

**5**4.13

المرازية والمراز

٠.

ا محووا

- Re-

. ز تخا

## Schatzschneider Favorit

Düsselderf (sid) - Dieter Schatzschneider vom Fußball-Bundesligaklub Hamburger SV gilt an der Londoner Buchmacherbörse als Favorit für den Titel des Torschützenkönigs der Bundesliga-Saison 1983/84. Mit einem Kurs von 55:10 liegt er noch vor Karlheinz Rummenigge (65:10/ Bayern München) und Rudi Völler (70:10/Werder Bremen).

## Jockeys in Verdacht

London (sid) - In den Wettskandal im englischen Pferderennsport sind angeblich so prominente Jockeys wie Paul Cook, Greville Starkey und Brian Taylor verwickelt. Bei den Rennmanipulationen, die eine englische Boulevardzeitung aufgedeckt hatte, sollen Jockeys für Summen bis zu 6000 Pfund (etwa 24 000 Mark) ihre Pferde für den gewünschten Zieleinlauf zurückgehalten haben.

ken 3:0.

Montreal, 2. Runde: Noah – Forget (beide Frankreich) 8:0, 6:2, Gerulaits (USA) – Simpson (Neuseeland) 6:1, 6:2, McEnroe (USA) – Hocevar (Brasilien) McEuroe (USA) — Hocevar (Brasilien) 6:2, 4:6, 6:1, Lendi (CSSR) — Bonnesu (Kanada) 6:2, 6:1, Ocleppo (Italien) — Wilander (Schweden) 6:4, 6:3, Comors (USA) — Nystván (Schweden) 6:0, 6:2, — Damen-Turnier in Manhattan Beach: 2. Runde: Navratilova — Hemicksson (beide USA) 6:1, 6:1; 3. Runde: Lloyd— Russel (beide USA) 4:6, 6:1, 6:2, Shriver — Gompert (beide USA) 6:3, 6:2, Ita-

GEWINNQUOTEN (Olme Gewähr)



# Stars und Stripes in der Hand und ein Gebet vor dem Start MARCUS BERG, Helsinki Der Mann, so schien es, schwebte in der großen Gefahr, sich zu isolie-

ren, sich in Räume abzusetzen in denen er seinen Egoismus, seine Arroganz, seine Unduldsamkeit mit allem und jedem ausleben konnte. Er stand an einer Schwelle, die er als 19 Jahre altes Talent niemals überschreiten wollte. Damals hatte er gesagt: "Ich will der größte Athlet aller Zeiten werden. Aber ich will, bei Gott, dabei ein Mensch sein, von dem alle Welt sagt: Das ist ein bescheidener, netter, intelligenter Junge geblieben." Doch dann, mit wachsenden Leistungen, kam die Zeit, in der er Konkurrenten verspottete wie Jason Grimes, den Zweiten der US-Meisterschaft im Weitsprung. Der antwortete so: Dieser Kerl sagt immer, Jesse Owens sei sein Vorbild, aber Jesse Owens hat niemals seine Gegner

Das muß vorneweg erzählt werden, um zu verstehen, was bei der Weltmeisterschaft von Helsinki am Mittwoch abend mit Carl Lewis passiert ist. Da war eine Wandlung zu spüren, meintlichen Allüren, sondern überhaupt in der Mannschaft der USA. "Der hat 'ne große Klappe", auf diesen Satz schienen sich amerikanische Magazine und Zeitungen geeinigt zu haben, wenn sie Berichte über Carl

Lewis abfaßten. Aber ist das schon große Klappe? "Ich bin Carl Lewis, und ich war Carl Lewis, und ich bleibe Carl Lewis, egal, was irgend jemand über mich sagt. Jesse Owens war immer mein Idol. Und ich genieße es, jetzt selbst ein Idol zu sein." Ist das schon große Klappe? Carl Lewis hat Grund, so zu reden.

Die Beschreibung dieser einen Stunde des Mittwoch zwischen 17.55 und 18.55 Uhr beweist es: Vor der Gegentribune des Stadions hat der Weitsprung begonnen. Lewis ist nicht da-bei. Ausgangs der Zielkurve mißt er seine Ablaufmarke für das Halbfinale der 4 x 100-m-Staffel aus. Wenige Minuten später trägt er den Stab als Sieger des Halbfinales über die Ziellinie. Dann zieht er sich den Trainingsanzug über, schlendert zum Weitsprung. Er kommt erst zum zweiten Versuch. Er schüttelt seine Beine aus, schließt die Augen, konzentriert sich so auf seinen Sprung. Er erreicht 8,55 m, ohne seinen Anlauf noch einmal überprüft zu haben. Er springt danach noch einmal - 8,42 m, was auch zum Gold gereicht hätte. Dann verzichtet er auf die letzten drei Versuche, konzentriert sich auf das Finale der Staffel. Als Schlußläufer rast er über die Bahn, die Uhren bleiben bei 37,86 Sekunden stehen. Sein erster Weltrekord, einer, an dem er nur zu einem Viertel beteiligt ist. Aber er

tanzt in wilden Sprüngen über die Bahn und schreit seinen Mitstreitern Emmit King, Willie Gault und Calvin Smith entgegen: "O Lord, was für ein å Weltrekord." Dann tanzen sie alle vier. Ein Egoist und drei andere, für

die dieser Egoist nur Spott übrig hat? "Carl ist unsere gute Seele. Einen besseren Kameraden kann man sich kaum wünschen", sagt ausgerechnet Calvin Smith, den Lewis verspottet hatte wegen seines Weltrekordes in der Höhe von Colorado Springs. "Ich bin stolz darauf, es mit den Jungs geschafft zu haben", sagt Lewis. Er hat die anderen aufgefordert, sich vor dem Rennen im Kreis aufzustellen und sich um die Schultern zu fassen -Bild der verschworenen Geméinschaft, die selten ist bei amerikanischen Athleten.

Carl Lewis hat nach der Staffel auch als erster ein Fähnchen in der Hand. Er gehört zu der selbstbewußten Generation von Schwarzen, die sich mit Amerika identifizieren, weil ihnen Amerika ebensogut gehört wie allen anderen Amerikanern. Statt Black-Power-Faust und gesenktem Kopf bei der Hymne (Smith und Carlos 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko) nun Stars und Stripes in der Hand.

Carl Lewis ist der Bon, der Bo rückgekehrt ist, sondern sie geradezu fordert. Er sitzt bei der Pressekonferenz wie der Aufsichtsrats-Vorsitzende eines weltweiten Konzerns vor seinen Aktionären (die Fahne noch immer in der Hand). Er charakterisiert seine Mitstreiter, lobt besonders Smith (der verlegen lächelt). Gault und King beginnen ihre Statements mit der Formel: "Wie Carl schon

Und Carl redet: "Diese Staffel ist das absolut Beste, die amerikanischen Sprinter - das Beste. Diese Weltmeisterschaft - herrlich für die USA weil sie diesen tollen Weltrekord gebracht hat. Und weil wir es diesen Europäern so richtig gezeigt haben." Dabei perlt strahlendes Lachen von seinen Zähnen.

Carl Lewis ist einer, der sich nur im Augenblick des Sieges ein klein wenig vergißt. Schließlich hat er für Los Angeles ja noch etwas vor. Nicht drei Goldmedaillen wie jetzt, sondern vier wie sein Idol Jesse Owens, der 1936 in Berlin auch noch über 200 m gewann. Wenn ich etwas wirklich will", sagt Lewis. "habe ich es immer

In den USA gibt es viele Geschich ten von schwarzen Sportstars, die nach dem Ende ihrer Karriere vergessen und zu Verlierern wurden. Carl Lewis wird Carl Lewis bleiben. Ein Mann wie Jesse Owens - ein Mann mit einer glücklichen Geschichte.







Sieg im Admiral's Cup – Triumph eines geschlossenen, uneigennützigen Teams J. ZWIKIRSCH, Plymouth Boote nicht nur drei knochenbreche-Ein Wald schlanker Masten ragt in rische Seetage hinter sich, sondern auch eine Nacht, in der die Wellen wiegt sich eine ganze Armada von erst so richtig hochschlugen: kaum eine Kneipe in Plymouth, in der nicht sonnengebräunte Segler ihre glückliche Rückkunft begossen - und da steht man am nächsten Morgen halt nicht mit den Hühnern auf.

träge in der Morgenbrise, ungezählte Besonders lange ruhig blieb's am hin...Gestern früh in Plymouth: Morgen danach auf "Sabina", "Pinta" und "Outsider". Kein Kunststück: Für das deutsche Admiral's-Cup-Team war das Fastnet das letzte, alles entscheidende der fünf Rennen um den goldenen Prunkpokal. Erst als die "Outsider" (die übrigens als Düsselboot" schon 1981 teilgenommen hatte) am Mittwochnachmittag als drittes deutsches Boot in den Millbay-Docks festmachte, stand nach sen) zum Fastnet-Rennen gestarteten

dem komplizierten Handicap-System endgültig fest: Die begehrte Segeltrophäe geht dieses Jahr in der Tat nach Deutschland.

Der deutsche Teamchef Walter-Christoph Ahrens (58) hatte mit großer Gelassenheit aufs Aufkreuzen seiner Mini-Flottille gewartet. Während alle anderen - vor allem die hart im deutschen Kielwasser segelnden Italiener und Amerikaner - mit schweißnassen Gesichtern an den Fingernägeln kauten, ließ der geradezu unnatürlich ruhige Ahrens lediglich kühl verlauten: "Spannung? -Keine Spur. Wir sind schließlich gut vorbereitet."

Der Siegesschmaus selbst (Pastete, Fischsuppe, Roastbeef) fiel zwar selbst für die kulinarisch nicht unmä-

hektischen Rechenkunststücken mit ßig verwöhnten Hochsee-Segler ne", meldete "Sabina"-Taktiker Hanicht so aus, daß er unvergeßlich bleiben würde. Jocki Trescher etwa, Besitzer eines Schwarzwald-Hotels am Titisee, hatte seiner "Pinta"-Crew . stückstisch - so, wie er gerade wach selbst auf hoher See ungleich besseres kredenzt. Doch der süße Geschmack des See-Sieges überlagerte allemal mangelhafte Küchenleistungen an Land. Und anschließend ging's dann erst so richtig los mit dem Feiern.

Wie das ausging, zeigte sich am nächsten Morgen zur Frühstückszeit. Auf See waren die Herren Segler eisern Wache um Wache gegangen das heißt: vier Stunden auf ihrer Station, vier Stunden Schlaf, dann wieder vier Stunden hellwach an Deck. .Das ist im ganzen Team so geschmiert gelaufen wie eine Maschi-

rald Wefers. Aber gestern früh tröpfelte dann Mann für Mann mit ziemlichen dicken Augen an den Frühgeworden war herrliche Entspannung nach harten Tagen.

"Die Deutschen", sagt Jerry Weisman, Steuermann der italienischen "Brava", "waren ausgeglichen und gut vorbereitet. Sie waren auch ungeheuer motiviert." Wie sehr, läßt sich auch an der Reihenfolge in der inoffiziellen Wertung aller fünf Rennen ablesen: Zweite "Sabina", Fünfte "Pin-ta", Siebte "Outsider". Nach einem solchen Abschneiden muß man in den Annalen des Admiral's Cup lange suchen.

Die Gründe für den deutschen Triumph bei der inoffiziellen Mann-

schafts-Weltmeisterschaft der Hochseesegler aber liegen mehr im internen Bereich. Sicherlich ist richtig. \_daß die anderen auch nur mit Wasser gekocht haben" ("Pinta"-Steuermann Peter Nowka). Aber unwidersprochen ist auch diese Tatsache: Die deutschen Schiffe, in der Vergangenheit zuweilen mehr mit eigennützigen Profilierungs-Ansprüchen beschäftigt, präsentierten sich vor Englands Südküste als ein homogenes Team, das erstmals in der Admiral's-Cup Geschichte von einem nie gekannten Vorbereitungskonzept (gemeinsames Training, eine hervorragende Mannschaftsführung, finanzielle Unterstützung durch einen Sponsor) profitieren konnten. Sie waren in England wirklich eine Mann-

2 Liga, 2 Spielteg: Lüttringhausen – Kassel 0:4, Chariottenburg – Ulm 2:1, Freiburg – Darmstadt 3:1, Stuttgart – Schalke 0:0, Oberhausen – Saarbrükielteg: Lüttringh

TENNIS

Compert (beide USA) 6:3, 6:2, Latham (USA) - Barker (England) 6:2, 6-1

GEWINNZAHLEN Mittwochslotte: 8, 10, 18, 18, 19, 21, 30, Zusatzzahl: 3. – Spiel ??: 3 3 9 4 2 2 1. (Ohne Gewähr)



# Leberwurst statt Pfeffer

s der klicik

anded \_asses

Bigging Constitution

នា សម្រាប់ 🚉

arbeit kistebe±

THE PARTY OF THE PARTY.

heriter i and

أستستدي والمجور

43.5

أيعون المتقدلة ويوا

A SHIP THE PARTY NAMED IN

2. 3rd

e Landard Company

general de la companya de la company

- س اور

Seminary with the

A. W. - Die letzte Ausgabe der Südwestfunk-Sendung "Vom Telefon zum Mikrofon" war teilweise den Briefträgern gewidmet, jenen schweigenden Duldern, die nach wie vor zu Tausenden von Hunden gebissen werden. An die dreitausend, so konnte man erfahren, sind allein im letzten Jahr in der Bundesrepublik ernsthaft verletzt" worden. Die Anzahl der zerfetzten Hosenbeine ist überhaupt nicht zu zählen.

Keiner der von der Reporterin befragten Briefträger konnte exakt Auskunft darüber geben, weshalb er und seine Berufskollegen so ein rotes Tuch für den Hund sind. "Wir tragen doch schon längst keine Uniform mehr", sagte einer beleidigt, stillschweigend voraussetzend, daß Hunde grundsätzlich etwas gegen Uniformträger hätten. Ein anderer murmelte etwas von speziellen Düften, der Rest begnügte sich damit, die "Illoyalität" der Hunde bitter zu beklagen und sich als beleidigtes Veilchen aufzuführen.

Die Verhaltensforscher sollten hier endlich einmal klaren Tisch machen und der Post eine erschöpfende ethologische Erklärung des Briefträgerbeißens zuleiten. Dieses Briefträgerbeißen ist vom Standpunkt des Hundes eine unabweisbare Notwendigkeit. Der Hund merkt: Es gibt Leute, die ins Haus hereingelassen werden, und es gibt andere, die offenbar nicht ins Haus hereingelassen werden. Zu den letzteren gehört der Briefträger. Er wird nicht hereingelassen, versucht es aber immer wieder, macht sich auf verdächtige Weise an der Haustür zu schaffen. Er muß weggebellt und notfalls gebissen werden.

Die diversen Pfefferstreuer und "Anti-Hundesprays", deren sich einige Briefträger neuerdings bedienen, haben die Lage nur noch verschärft. Viel besser wäre gewesen, die Post hätte ihre Boten mit hundefreundlichen Accessoires ausgerüstet, mit nach Leberwurst duftenden Hosenbeinen und mit niedlichen kleinen Bouillonknochen, die dem Hund bei Angriff angeboten werden könnten.

Amerikas Gegen-Bayreuth: Die Wagner-Festspielen von Seattle

# Per Alwegbahn nach Walhall

richtigen Wagner sehen wollen, dann müssen Sie nicht mehr nach Bayreuth kommen, sondern nach Seattle fahren!" Nun, nach Peter Halls neuer Bayreuther \_Ring"-Inszenierung hätte die alte Dame diesen durchaus zweifelhaften Rat wohl nicht mehr so wohlfeil erteilt wie damals zu Chéreaus Zeiten. Aber immerhin: Seit inzwischen neun Jahren hat Amerika ein Gegen-Bayreuth, eben das Pacific Northwest Wagner Festival von Seattle. Seit neun Jahren in ununterbrochener Folge spielt man dort im Sommer zweimal den "Ring", einmal auf deutsch, einmal in Andrew Porters so geglückter englischer Über-

Seattles Wagner-Festival ist das Werk von zwei Leuten: Glynn Ross und Henry Holt. Ross war in den frühen fünfziger Jahren einmal Assistent in Bayreuth, wurde 1963 Chef der neugegründeten Oper von Seattle, von der er sich nach zwanzig Jahren mit den "Ringen" dieses Sommers verabschiedete. Henry Holt, der Chefdirigent, verbrachte seine Lehrund Wanderjahre ebenfalls in Deutschland und wurde gleichfalls vom Wagner-Virus infiziert, gegen den also auch Amerikaner nicht immun sind

Nicht alle Blütentraume sind gereift. Das Projekt eines Festspielhauses vor den Toren der Stadt (das neben den Wagner-Festspielen freilich auch andere Kunstereignisse beherbergen sollte) liegt seit der Kürzung der Kultur-Subventionen aus der Hauptstadt Washington auf Eis. Man spielt weiterhin im Opernhaus von Seattle, einem der Rekikte der Weltausstellung von 1962. Ein anderes solches Relikt ist die Alwegbahn. mit der man aus dem Zentrum hinausfährt auf das Expo-Gelände, das sich, rund um das Wahrzeichen der Space-Needle, zu einem großen Vergnügungspark entwickelt hat. Der Weg nach Walhall führt vorbei an Achterbahn und Schießbuden.

Auf der Bühne führt er durch Tonnen von Styroporgebirgen. John T. Naccarato hat sie einst für George London entworfen, der hier die ersten "Ringe" inszenierte. Der ietzige

Winifried Wagner hatte noch den Regisseur, Lincoln Clark, hat dieser Rat gegeben: "Wenn Sie den Ausstattung die Treue bewahrt. Wie Ausstattung die Treue bewahrt. Wie auch nicht. Sie nimmt Wagners Szenenanweisungen buchstabengenau. Sie setzt die modernen technischen Mittel nur verschämt und meistens verdeckt ein. Das kristallene Walhall wird projiziert, aber sonst sieht alles hübsch fest und solide

Der Nachteil freilich ist, daß man sich wirklich ins Bayreuth vor der Jahrhundertwende oder ein Stadttheater aus jener Zeit versetzt wähnt. Illusion stellt sich bei allem Realismus nur schwer ein. Die Szenerie riecht deutlich nach Bühnenplunder.

Und wie man spielt! Da wird wieder in die Hände gespuckt und manchmal auch gestenreich Stummfilm gemint. Aktion und Reakton sind so grell wie grobrastrig. Für feinsinnigere Theatermenschen ist das alles nichts. Aber die sind im pazifischen Nordwesten Amerikas wohl auch kaum zu Hause.

Der Ex-Herrin von Bayreuth zum Trotz: Der richtige Wagner ist das, was man in Seattle sieht, sicher nicht. Aber vielleicht hörtman ja dort den besseren Wagner, eingedenk der Sing-Kalamitäten des diesjährigen Bayreuther "Rings"? Amerika hat sich schließlich längst als Sängerreservoir für die Bühnen Europas bewährt.

Seattles Wotan ist denn in der Tat auch ausgezeichnet. Anthony Raffall hat den festen, tiefsitzenden Heldenbariton mit ruhigem, langem Atem. Das Timbre hegt in der Farbe etwa zwischen George London und Theo Adam. Die imposantere vokale Statur wird der Stimme, die offenber langsam und stetig reift, noch zuwachsen in den nächsten Jahren. Anthony Raffall muß man sich

merken. Seine Göttergattin Fricka namens Diane Curry nicht minder. Ihr ausgeruhter Mezzosopran von oratorischer Strenge gebietet tatsächlich den Respekt, den Wotan ihr wi-derwillig zollen muß. Terry Jenkins, der Loge, besitzt genau den versier-ten Charaktertenor, den die Rabulistik seines "Rheingold"-Parts verlangt, Malcolm Rivers ist hier wie in London seit Jahren schon der versierte Alberich.

Edward Sooter, Hausrecke an der New Yorker Met, ist der Siegmund. Wie Raffall hat er Jahre in der deutschen Opernprovinz verbracht, ohne sonderlich aufzufallen. Sein leicht knödelnder Tenor von altem Schrot und Korn ist die wahre Wohltat nach den Anstrengungen der Bayreuther Junghelden. Seine Wälsungenschwester Sieglinde heißt Lyn Vernon und hat ziemlich genau denselben nervösdramatischen Sopran wie ihre Bayreuther Konkurrentin Jeannine Alt-

Für Siegfried und Brünnhilde kann freilich auch Seattle nur Näherungslösungen bieten: Anna Levitska ist die Wotanstochter: Eine junge, eher leichte Stimme, die Dramatik durch kräftiges Forcieren erreicht. Das kann auf Dauer nicht gutgehen. Als Siegfried führt Elliot Pallay seinen hellen, in der Höhe fabelhaft sicheren Tenor ins Feld. Den \_lachenden Tod" am "Siegfried"-Schluß krönt er mit einem bombigen hohen C wie Manrico seine "Troubadour"-Stretta.

Diese ziemlich gute musikalische Bilanz Seattles wird auch nicht durch ein paar ausgesprochene Schwachpunkte wie den Mime von William Forney und den Hagen von Øystein Liltved verdorben. Eher schon vom Dirigenten Henry Holt. Weiß der Teufel, was in ihn gefahren ist, semen bedächtigen, feierlich-dramatischen Wagnerstil von einst, der so liebevoll Knappertsbusch zu huldigen schien. einzutauschen gegen ein ganz und gar opernhaftes Musizieren, das sich ständig auf der vergeblichen Suche nach der achttaktigen Periode und dem melodischen Bogen befindet. So imponierend die Leistung des Orchesters ist: Wagner wird man so nicht

Kein Gegen-Bayreuth am Pazifik. Mag der Meister auch vom Plakat darum bitten, nicht mit Armbändern zu klimpern und mit Recordern zu hantieren, Glynn Ross dies vor jeder Aufführung launig wiederholen: Der Geist von Bayreuth bleibt weit weg. Was aber das Verdienst, Wagner im Westen Amerikas eingebürgert zu haben, nicht schmälert. Wagner-Stadt will Seattle jedenfalls auch unter seinem neuen Opernchef Spight Jenkins bleiben. REINHARD BEUTH



\_Die Hi. Familie aus dem Hause Caniglani" ist eines der drei resta ten Raphael-Gemäide, die jetzt in München zu seben sind

München: Drei Raphael-Gemälde in neuem Licht

# Putten in den Wolken

Der 500. Geburtstag Raphaels in diesem Jahr gab den Anlaß zur Restaurierung seiner drei Werke, die sich im Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammhung befinden: der "Heiligen Familie aus dem Hause Canigiani", der "Madonna Tempi" (1507-08) und der Madonna della Tenda" (nach 1511). Das Ergebnis dieser Restaurierung läßt die drei Münchner Gemälde buchstäblich in neuem Licht erscheinen. Während die beiden "Madonnen" Raphaels in der strahlenden Leuchtkraft ihrer ursprünglichen Farben wiedererstanden sind, kam bei dem Versuch der Wiederherstellung der Canigiani-Tafel ein "neues" Gemälde zum Vor-

Wo sich einst nur das leuchtende Blau des Himmels wölbte, da schweben jetzt rechts und links Engelputten auf Wolken. Exakt sind es sieben Putten, die durch diese Restaurierung durch das Doerner-Institut unter der Leitung ihres Direktors Hubertus von Sonnenburg wiedererweckt wurden.

1550 notierte Giorgio Vasari über dieses Werk Raphaels: "Ferner malte er für Domenico Canigiani in einem Bild die Madonna mit dem kleinen dig begrüßt; dieser bringt ihm die heilige Elisabeth und, während sie ihn stützt, schaut sie mit höchster Lebendigkeit auf den heiligen Joseph, welcher mit beiden Händen sich auf einen Stock stützend, den Kopf zu der alten Frau neigt, als verwundere er sich und lobe die Grö-Be Gottes, daß eine so bejahrte Frau einen so kleinen Knaben bekommen hätte ..."

Zwar ist auch diese Schilderung unvollständig, denn auch Vasari ließ die jetzt freigelegten Putten unerwähnt, doch konnte sie über 200 Jahre lang den Anspruch auf Richtigkeit erheben. 1755 wurde dann die ursprüngliche Fassung dieses Gemäldes unter "Aufsicht des Inspektors Gregoire", dem nachmaligen Kammerdiener des Kurfürsten Karl Theodor. "korrigiert". Die Engel wurden

von dem Düsseldorfer Galerieinspek tor, der keinen Gefallen an ihnen fand, ausgeschliffen und mit einem Luftton übermalt.

Die spärlichen Berichte des 18. Jahrhunderts über diese Beschädigung der "Heiligen Familie" beeinflußten seither die Beurteilung dieses Werkes. Die Anfertigung von ersten Röntgenmontagen im Jahre 1950 erbrachte Gewißheit, daß sich die Schäden vor allem auf die rechte Wolkenpartie beschränkten. Die \_Heilige Familie aus dem Hau-

se Canigiani" gehört in die Reihe der frühen Madonnen Raphaels aus der Zeit seines Florentiner Aufenthaltes und dürfte um 1505/06 entstanden sein. Die plastische Durchgestaltung der Figuren und die perspektivische Erschließung des Bildraums lassen deutlich auf die Auseinandersetzung mit Vorbildern Fra Bartolommeos und Leonardos erkennen. Der aus der Pyramidalform entwickelte Bildaufbau wurde erheblich gestört durch das Fortlassen dieser Putten. Seltsamerweise haben allerdings die Kopisten und Kupferstecher des 16. Jahrhunderts immer nur die herausgelöste Figurengruppe wiedergegeben, ohne den landschaftlichen Hin-

Tatsache ist, daß Raphael die Wolkenregion mit fünf Engelputten auf der linken und drei auf der rechten Seite nicht vollendet hat. War der Künstler selbst von seinem Vorhaben nicht mehr überzeugt, wollte er eine Entwertung seiner Hauptgruppe verhindern? Fragen, die nun nach der Restaurierung auf eine Beantwortung harren. In einer "Studio-Ausstellung" in der Alten Pinakothek anläßlich des Raphael-Jubiläums kann man anhand von Reproduktionen und Fotografien die im Verlauf der Restaurierung gewonnenen Erfahrungen verfolgen. Aber schon mehren sich die Stimmen, die fragen, ob es Sache der Restauratoren sei, auch Nichtvollendetes eines Künstlers wieder ans Licht zu zerren. (Bis 2. Oktober, Katalog 48 Mark)

ANNE BORN

# **JOURNAL**

#### Zusammenarbeit von Bremen und Poona

Zwischen den Universitäten Bremen und Poona in Indien ist jetzt ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden, der auf wissenschaftlichem Gebiet eine enge Zusammenarbeit vorsieht. Die beiden Hochschulen haben bereits während der vergangenen Monate auf den Gebieten angewandte Optik, chemische und technische Aufbereitung von Trinkwasser sowie auf biophysischem Gebiet zusammengearbeitet.

#### Marburgs "2. Museum in der Straße"

wm. Marburg Das \_2. Museuminder Straße" von Marburg wurde an der St.-Elisabeth-Kirche unter dem Motto "Deutsche Puppentheater eröffnet. Im Rahmen dieser in Zusammenarbeit mit den städtischen Ämtern für Kultur und Wirtschaftsförderung gestalteten Ausstellung werden in den Schaufenstern von zwölf Einzelhandelsfachgeschäften und Banken rings um die Grabkirche der heiligen Elisabeth 25 Schaukästen deutscher Puppenbühnen, die vom Puppenzentrum Frankfurt zusammengetra-

#### Claude Goretta inszeniert Monteverdi

gen worden sind, bis zum 20. August

AFP, Aix Der Schweizer Filmmacher Claude Goretta inszeniert für das Festival von Aix-en-Provence Monteverdis Oper "Orfeo". Das Opus, das Goretta auch verfilmen will, soll allerdings erst im Sommer 1985 aufgeführt werden, da zuvor eine Entscheidung über die Renovierung des Theatre de l'Archeveché in Aix fallen muß. Die Bühne soll modernisiert und der Zuschauerraum von 1200 auf 1800 Plätze erweitert werden. Das in diesem Jahr genutzte Freilufttheater wird wegen seiner mangel-haften Akustik künftig nicht mehr in das Festspielprogramm einbezogen.

#### 300 jährige Bronzeglocke zurück nach Magdeburg

dpa, Magdeburg Eine 595 Kilogramm schwere, 300 Jahre alte Bronzeglocke ist vierzig Jahre nach ihrer Demontage in ihre Heimatstadt Magdeburg zurückgesehrt. Der Glockengießer Jacob Wentzel hatte sie 1683 für die Magdeburger Heilig-Geist-Kirche gegossen. 1943 war sie demontiert und zur beabsichtigten Einschmelzung nach Hamburg gebracht worden. Die Glocke trägt Eingravierungen mit Namen vieler Personen die zum Komponisten Georg Philipp Telemann in Verbindung standen. Da sie inen Sprung hat kann sie zum Läuten nicht mehr verwendet werden. Deshalb soll sie an einem Elbeabhang aufgestellt werden.

#### Iguanodon-Schädel auf Isle of Wight entdeckt

AFP, London

Ein fast vollständig erhaltener Schädel eines Iguanodons, das rund 2,75 Meter hoch und sechs Meter lang war, ist von einem Amateurforscher auf der Isle of Wight entdeckt worden. Die Zoologie-Fakultät der Universität von Oxford teilte mit, er gebe einen Aufschluß über das Leben dieser oflanzenfressenden Dinosaurier aus der Kreidezeit, die bis zu zehn Meter hoch waren und sich nach der Art der Känguruhs fortbewegten.

Stieftöchter der Emanzipation (IV): Die Malerin Rosalba Carriera, die "weiße Rose von Venedig"

# Laßt uns sein wie der Staub auf den Blüten!

In loser Folge stellt die WELT be- Jünger sagt in seinen Capriccios frau gehört, war Rosalba Carriera sonen Ernst Hassebrauk (1905-1974) in Wissenschaft und Kunst Großes leisteten, die "ihren Mann standen", ohne doch je ihre Weiblichkeit zu verleugnen. Heute: die Malerin Rosalba Carriera (1675–1757).

Cie war eine Karrierefrau. Und das Dim 18. Jahrhundert. Mit den zartlichsten Mitteln. Heiteres Beruferaten: Was war sie? Nein, nicht Mätresse, Sondern Pastellmalerin. Auch eine Prinzessin von Darmstadt ging sehr begabt mit der Malerei der farbigen Kreiden um, aber das vermeintlich so weibliche Medium Pastell hat doch eigentlich nur berühmten Männern angehört. Mit einer großen Ausnahme eben: Rosalba.

Übersetzen wir ihren Namen, so stellt sich eine Assoziation zu einer jungen Frau unseres 20. Jahrhunderts ein, zu Sophie Scholl, die ihre Widerstandsgruppe im Dritten Reich "Weiße Rose" nannte. Die weiße Rose Venedigs, Rosalba Carriera (1675 bis 1757) war unpolitisch, wiewohl sie mit gekrönten Häuptern Europas verkehrte. Der Sohn August des Starken verließ seine Residenzen Warschau und Dresden mehrmals, um sich in ihrem Atelier am Canal Grande porträtieren zu lassen und Porträts schöner Frauen zu kaufen. Der Herzog von Modena ließ seine drei heiratsfähigen Töchter von ihr konterfeien: Werbematerial für potentielle Freier. Friedrich IV. von Dänemark bestellte zwölf Pastellbildnisse venezianischer Schönheiten: ein Harem auf dem Papier.

Der Kaiser zog sie für zwei Jahre nach Wien. Sie selbst wurde "Reine du Pastella genannt, eine Königin ihrer Kunst. Der Habsburger aber, der sie hochschätzte, unterschied scharf: als Frau sei sie "sehr häßlich". Das ist übertrieben, auch war sie zu jener Zeit nicht mehr jung, zehn Jahre älter als er. Lothar Brieger nannte sie in seinem Standardwerk "Das Pastell/Seine Geschichte und seine Meister" einen "weiblichen Menzel" und zitiert aus einem ihrer Briefe: "Mein Beruf, der mich völlig in Anspruch nimmt, und eine mir angeborene Kälte des Temperaments haben mich stets dem Gedanken an die Liebe und die Ehe ferne gehalten." Als der Pariser Bankier Crozat sie einlud, meinte er, sie könnte getrost die Reise unternehmen, da sie keine weiblichen Schwächen habe, mit anderen Worten: nicht begehrt und also weder versucht noch belästigt werde. Als sie endlich reiste, dann mit Mutter, Schwestern und Schwager.

Schöne Modedamen verewigend (wie später Josef Stieler für Ludwig I. die Münchner "Schönheitengalerie" lieferte), war die Malerin zur Voyeuse interesselosen Wohlgefallens ver-dammt. Und das in der Lagune Casanovas, Denn ihre Kunst, wenn auch nicht ihr Leben, ist erotisch. Ernst

And the second s

deutende Frauengestalten vor, die "Das abenteuerliche Herz" über den nicht nur den Männern gleichgestellt. An den ihm befreundeten Erhard Gö-"stereoskopischen Genuß": "Auch sondern vorgezogen Ihr gelang, was pel, den Biographen Max Beckganzen Bildgattungen wohnt diese Kollegen versagt blieb, sie wurde in manns, schrieb er ein Jahrzehnt vor ganzen Bildgattungen wohnt diese Eigentümlichkeit inne, so dem Pastell; und es ist kein Zufall, daß die Pastellmalerei sich mit Vorliebe den anmutigen Frauenkopf zum Vorwurf nimmt. Sie gehört zu den erotischen Künsten, und es hat etwas Symbolisches, daß ihr Sammet, der erste blühende Schmelz der Farben, so bald verlorengeht."

> Ihrem Selbst soll sie ebenso geschmeichelt haben wie den anderen. Gewiß, sie würde sich nicht mit Brille gemalt haben wie Jean-Baptiste Chardin und Maurice-Quentin de La Tour (denen freilich der Graphismus des Brillengestells auf der Nase einen interessanten Akzent verlieh). De La Tour wähnte es einen schönen Traum, mit ihr verheiratet zu sein, aber nur ein Genie der Vergangenheit wäre dieser Gunst würdig, Correggio oder Guido Reni. Leere Floskeln? Um der Wirklichkeit zu entgehen? Sie war nicht so schön, wie sie malte aber manch einer sah sie so, gepudert mit der Anmut ihres Ruhms.

> Daß Prominenz, wie Macht und Geld, Sinnlichkeit mobilisiert, ist sonst meist nur an Männern, die einflußreich, geistreich oder sonstwie reich sind, wahrgenommen worden. -Wie es sich für eine richtige Erfolgs

hat sie freilich kunsthistorische Verdienste: Sie beeinfinßte die Pastellmalerei an der Seine, de La Tour, Perroneau. Brieger, der nicht umbin kann, ihr

in seinem Pastell-Werk ein ganzes Kapitel zu widmen, tadelt sie ("Gesichter, deren Geistlosigkeit... an Todesstarre grenzi"); Hans Hilde-brandt spricht 1928 in seinem Buch "Die Frau als Künstlerin" von der "maßlosen Überschätzung ihrer hlendenden virtuosenhaften Kunst, die eben noch Kunst ist…" Er moniert, daß sie "keinen Einblick uner-wünschter Intimität in das seelische Leben" ihrer Modelle gewähre, nur \_Salonbekanntschaft" vermittle.

Bescheiden oder selbstbewußt vertraut sie ganz der Ausstrahlung der Oberfläche, der Qualität der Malerei als Malerei. Das Psychologische verwischt sie. Die Frau ist Muschel oder Pfirsich. In unserer Zeit am besten verstanden hat sie ein Maler, der selbst auch - bei Theodor Hetzer -Kunstgeschichte studiert hat und begeistert der Adaption huldigte, in den Museen von Dresden und München sich anregen ließ, als handelte es sich bei den Bildnissen um lebende Per-



Maite Spitzen auf dem Inkarnat der Haut: Rosalba Carriera FOTO: ARCHIV FÜR KUNST UND GESCHICHTE

n Tode: Reihe der Pastelle der Rosalba vorgenommen. Virtuose Pastelltechnik. deckt das Menschliche zu, (ich) möchte es wieder herauslösen." Das ist ihm gehmgen. Die Dresdner Galerie besitzt mehr

als 150 Bilder der Carriera; Karlsruhe hat vier, München zwei, Stuttgart eins. Bremen eins. Das Dresdner Pastellkabinett in der Semper-Galerie. die nach der Elbe hin den Orangeriebau des Zwingers abschließt, rühmt sich vor allen anderen zweier Pastelle: das eine ist Liotards Schokoladenmädchen, das andere ist Rosalbas Bildnis der Gräfin Orzelska, einer natürlichen Tochter August des Starken. Im 18. Jahrhundert hatten die Rosalba-Pastelle ein eigenes Museum: den Venus-Tempel des in chinesischem Stil erbauten Lustschlosses Pillnitz.

Rosalba Carriera, die erblindet, umnachtet und überlebt im Alter von 82 Jahren starb (im Klassizismus des beginnenden 19. Jahrhunderts wurde ihr Grab zerstört), war künstlerisch begabter Eltern Kind; der Vater, ein Verwalter, galt, wie Goethes Vater, als "halber Künstler", die Mutter verdiente als Stickerin venezianischer Spitze hinzu. Als ganz junges Mād-chen hatte sich auch Rosalba kunststickend betätigt – das mag ihr Stilgefilhl und ihre fast manufakturartige Fertigkeit gefördert haben, derer sie als Malerin bedurfte: kunftig malte sie die Spitzen auf dem Inkarnat der Haut. - Über Fächer und Tabaksdosen gelangte sie, von enthusiastischen Engländern animiert, zum Pastell Dem überschaubaren Format blieb sie treu; das Ansinnen, ein männliches Figurenbild in Lebensgröße auszuführen, löste Alpträume bei ihr aus, selbstverständlich lehnte sie ab.

Einer ihrer überzeugtesten Verehrer, neben dem Sachsenherrscher, der sie en bloc sammelte, und dem Pfalzgrafen, der sie gern als Hofmalerin in Düsseldorf gesehen hätte, war ein Schotte in Paris: der Goldschmiedesohn und Bankier, Erfinder des Papiergeldes, Aktienspekulant und Finanzminister John Law, dessen schwindelhaften Aufstieg und plötzlichen Ruin sie erlebte und der dann in ihr Venedig flüchtete, wo er den Lebensabend mit Ghicksspiel zubrachte.

Woher die Magie des Pastells? Wenn wir schon Staub werden, mögen die Sterblichen und Unsterblichen des Rokoko gedacht haben, dann bitte, lieber Gott - und lieber Künstler - laß uns bunter Staub sein, wie Blütenstaub und Staub der Schmetterlingsflügel.

DIETER HOFFMANN Herrn, niemandes Knecht".

Grobfingrige Bauernatmosphäre – Die 3. Tiroler Volksschauspiele in Telfs

# Der Tod geigt auf dem Glockenturm

Keine Kanzelscheite, keine Flug-blattaktionen, weder Mord- noch Bombendrohungen wie im letzten Jahr: Die 3. Tiroler Volksschauspiele (bis 29. August) in Telfs begannen diesmal friedlich und melancholisch. Den Auftakt bildete Dietmar Schönherrs Inszenierung von Karl Schönherrs (1867-1943) "Der Weibsteufel". Im Pilatushof unter offenem Himmel erstand die leidenschaftliche Geschichte dieser ländlichen "Nora" aus den Bergen. Es ist ein großartiges Stück. Es schlägt mit archaischer Pranke zu, ist zwar österreichischtirolerisch, wächst aber doch über alles Folkloristische hinaus. Mit der zunehmenden Verhedderung in den Fäden des Schicksals, dem Teufelskreis, der sich um drei Personen immer enger schließt, ist das Stück tatsächlich wie eine Tragödie gebaut. All seine dramatischen Kompositionsteile verschraubt Schönberr bis zum mörderischen Riß, so daß keinerlei Anlaß besteht, dieses Stück mit scheelem Blick als Volkstheater

Eine Frau zwischen zwei Männern. Um ungestört schmuggeln zu können, benützt der schwächliche Ehemann (ein "Saugflaschenmandl") sein Weib als Köder für den Grenzjäger. Dieser wiederum will die Frau nur "eln bisserl karessieren", damit sie ihm das Schmugglerversteck verrät. Doch das gegenseitige Verführungsspiel mündet in leidenschaftliche Liebe, dann in tödlichen Haß. Die Frau vernichtet schließlich, was sich ihr in den Weg stellt, "niemandes

abzutun.

den drei Menschen, die hier in der Falle sitzen, ins gequälte Herz zu schauen. Tatjana von Radetzki spielt diese Frau von der Barlach-Sorte realistisch und erdenschwer. Eine bereits vom Leben Enttäuschte erwacht noch einmal durch ihre Leidenschaft, an die sie selber längst nicht mehr geglaubt hatte. Neben dieser starken Schauspiele-

rin bleibt ihr Mann (Felix Mitterer) eher ein flacher Schattenriß, bleibt zu sehr das "bluatschwache" Mandl. Während der Dritte im Bunde, der Jäger (Sebastian Baur), ein fescher Mannskerl, Haltung vorführt: als vom Leben Verwirtter und vom Stolz Verletzter. Als der Tod in Gestalt des Knechtes sein Lied aufgeigte, vom nahen Glockenturm die Schläge erklangen und zwei Katzen ungehemmt in der Scheune herumstreunten, da waren selbst die sonst so coolen Jungen gebannt vor so viel verzweifelter weiblicher Selbstbefreiung in einer harten bäuerlichen Welt.

Die zweite Premiere Karmer Leut", gekoppelt mit einer Uraufführung von Felix Mitterer, enttäuschte allerdings. In der ausgehobenen Baugrube im Geröllschutt hinterm Rathaus vollzog sich Karl Schönherrs Einakter mit dem Untertitel "Tragodie eines Kindes". "Karmer Leut", das waren die Nichtseßhaften, die, die außerhalb der Gesellschaft um ihr Leben kämpften mit Bettelei, mitunter mit Diebstahl. Unter der Regie von Gunnar Klattenhoff wird holz-

Handfest und urig wird in Telfs schnittartig jene Episode vorgeführt, vom Blatt gespielt, ohne wüstes Pathos, aber auch ohne den Versuch, Vater an den Gendarmen verrät, diesem gesteht, daß sein Vater ein Lamm gestohlen hat. Aus Schande über diesen Verrat bringt das Kind sich um.

> In diesem eindrucksvollen Spiel (herausragend Kurt Weinzierl) spürte man etwas von der dumpfen grobfingrigen Bauernatmosphäre jener Tage, von der Not, die diese Menschen umgab. Zwar kann das Stück von Karl Schönherr nur noch bedingt berühren - zu fern sind uns die Probleme im heutigen Sozialstaat –, aber die uraufgeführte neue Version, Karrner Leut 83", ist wohl ein schlechter Scherz. Der Autor Felix Mitterer stellt ein Punkerpärchen vor, das just einen Ladendiebstahl begangen hat. Die Beute: ein Nachthemd und eine Flasche Schnaps. In einer Müllhalde werden sie von dem Filialleiter und einem Polizisten gestellt. Um den beiden einen Denkzettel zu verpassen, läßt der Polizist den Jungen mit vorgehaltener Pistole um Abbitte winseln, während der smarte Filialleiter das Mädchen im gestohlenen Nachthemd vergewaltigt.

> Klischee wird wieder einmal auf Klischee getürmt, Spruchbandparolen losgelassen: hier die Spießer, Polizisten, Vergewaltiger, da die jungen freien Ladendiebe, die Null-Bock-Generation, denen der Autor seine ganze Sympathie zusichert. Der ORF war gut beraten, hierfür keine Zuschüsse

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

## **Neues Rezept** macht Giftschlamm nützlich

GISELA SCHÜTTE, Kiel Das Gerät, das wie eine überdimensionale, hochbeinige Mischmaschine aussieht, faucht und zischt. Nach fünf Minuten fließt graubrauner Schlamm aus einem Stutzen in einen Container. Kurz darauf ist die Masse zu einem zähen Teig erstarrt. Probelauf in Sachen Umweltschutz: Vor einem sachkundigen Publikum von Ingenieuren und administrativen Ökologen wurde jetzt in Kiel ein neues Verfahren zur Beseitigung von Schadstoffen vorgeführt. Eine Münchener Firma hat die spinnenbeinige Mischmaschine entwickelt, die billig jene Abfälle verarbeitet, die sonst für viel Geld auf Sondermülldeponien gelagert werden müssen.

Dabei funktioniert das Verfahren nach dem Rezept, "den Teufel mit Beelzebub austreiben". Denn die Hauptbestandteile des umweltfreundlichen Kuchenteiges sind Klär- oder Ölschlämme, die mit Flugasche aus Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen vermengt werden. Als "Backpulver" wird dem Schmutzbrei ein Bindemittel beigegeben, das den Kuchen, je nach Zutaten, mehr oder weniger erstarren läßt.

#### Ökologische Zauberei?

Das Ergebnis läßt ökologische Zauberei vermuten. Denn das Produkt aus den schadstoffhaltigen Schlämmen und der Flugasche kann auf ganz normalen Bauschuttdeponien gelagert werden. Mehr noch – erste Tests haben ergeben, daß die "entschärften" Schadstoffe sogar zum Verfüllen von Gelände oder bei der Anlage von Straßen bedenkenlos eingesetzt werden können. Denn die Bestandteile der Abfälle, wie Schwermetalle, lassen sich, einmal "verbakken", aus dem erstarrten Teig nicht mehr auswaschen.

Wenn sich das Verfahren in den anstehenden Versuchen bewährt, bedeutet es nicht nur eine umweltschonende Alternative zur Beseitigung giftiger Industrieschlämme und Flugaschen, sondern zugleich eine erhebliche Entlastung der Haushaltskassen von Ländern und Gemeinden. Während die Lagerung von Sondermüll ie nach Bestandteilen bald zwischen 60 und 160 Mark pro Kubikmeter kostet, kann man dieselbe Menge Bauschutt für drei bis fünf Mark auf einer Deponie unterbringen. Besteht der Teig aus Schlamm und Asche die Bewährungsprobe im Dauertest, und läßt sich das Material unbedenklich als Füllmasse verwenden, entfallen selbst diese Kosten. Je nach Wunsch, erklärt der Hamburger Ingenieur Wolfdieter Ladendorf, könne man aus der Abfallmasse auch kleine Krümel oder Würfel formen. Selbst bei großen Blöcken sei per Bindemittel die Konsistenz des Teiges so zu bestimmen, daß sich die Blöcke brechen und mit Gabelstaplern transportieren ließen.

## Geringere Beeinträchtigung

Unterdessen liegen erste Untersuchungsberichte von unabhängigen und kommunalen Sachverständigen über das Verfahren vor. Der Amtschemiker der Stadt Bochum hat die Verarbeitung von Klärschlamm und Flugasche beobachtet, den Verlauf der Aushärtung überprüft und schließlich "Deponiefähigkeit und Auslaugverhalten" begutachtet. Das Ergebnis: Eine "höhere Beeinträchtigung der Umwelt, insbesondere des Sicker- beziehungsweise Grundwassers als bei ausschließlicher Deponie von Hausmüll" wird ausgeschlossen.

Wenn sich das Münchener Verfahren im größeren Umfang bewährt, könnte es teure Klärschlammverbrennungsanlagen in den Gemeinden überflüssig machen. Die Münchener Firma (Gesellschaft für Flugaschenverwertung und Schadstoffbeseitigung, GFS) will die Verarbeitung der schadstoffhaltigen Abfälle in Zukunft noch weiter verfeinern. Ziel sei die Verarbeitung des "Kuchens" zu

Wetterlage: Ein Hochkeil, der sich

Peter Gilder kann von Glück sprechen – er machte sein Hobby zu seinem Beruf. Der ehemalige Air-Force-Mann, hier bei den Vorbe-reitungen für die Schlacht von Gettysburgh, spezialisierte sich auf Bleisoldaten. Besucher aus der ganzen Welt lassen sie bei ihm marschieren.

FOTO: DAILY TELEGRAPH

# Reise zur großen Schlacht der kleinen Leute

SIEGFRIED HELM, London Der Spieltrieb treibt manchmal seltsame Bhiten. Da spielen Väter nachts heimlich mit der elektrischen Modelleisenbahn des Sohnes. Da gibt es die, die mit der Liebe spielen, und der Kulturphilosoph Huizinga nannte den Menschen schlicht einen "Homo ludens". Damit trifft er bei jenen Zeitgenossen ins Schwarze, die aus den entlegensten Ländern zu einem einsamen Cottage auf düsterer Heide der nordenglischen Grafschaft Yorkshire reisen, um ihrem Spieltrieb zu frönen.

Sie spielen natürlich keine gewöhnlichen Spiele. Vollgestopft mit dem Wissen aus historischen Wälübernehmen sie als Feldherrn Generalfeldmarschälle den Oberbefehl über ganze Armeen. Sie spielen Hannibal und Belisar, Wallenstein, Napoleon und Blücher. Je nach

Hobby oder Spezialgebiet.
Die unwiderstehliche Attraktion für diese Kriegsspieler ist eine wahr-

Angels", die Kneipe "Angel Place" in

der Hamburger Schanzenstraße, im

Stadtteil Neustadt. Dort wurden von

Die Kripo kam

zur Vorstandssitzung

Polizeiaktion gegen organisiertes Verbrechen in Hamburg



scheinlich einzigartige Versammlung von Bleisoldaten in den Uniformen aller historischen Perioden samt dazugehörendem Kriegsgerät von Hannibals Elefanten über Feldschlangen, Panzern bis zu Flugzeugen, die Peter Gilder (57) in seinem Cottage in Folkton unweit des Nordseebads Scarborough in die Schlacht schicken kann. Gilder, einst Pilot bei der Royal Air Force, entdeckte schon als Aktiver seine große Leidenschaft. Im Ruhestand machte er seine Truppen zum Beruf, exportiert sie inzwischen in alle Welt und bietet sich nun auch als Ziel an für die ganz besondere Spezies von Schlachtenbummlern.

Man kann sich bis zu einer Woche im nahegelegenen Hotel von Filey einquartieren (für 600 Mark inclusive Schlachtgeplänkel) und wird dann, nach Proviantfassen, zum Schlachtfeld gefahren, in Gilders Cottage, das der Besitzer mit leiser Ironie "Enchanted Cottage" (verzaubertes Cottage) genannt hat. Dort stellt man sich aus 23 000 jeweils einen Zoll hohen Soldaten die gewünschte Armee in der bekannten Schlachtordnung auf. Männer und Zubehör sind bis in Details historisch akkurat. Als Schlachtfeld dienen zwei jeweils zehn Meter lange Tischflächen, auf denen sogar die Topographie der jeweiligen Region mit Hügeln, Flüssen und markanten Punkten nachgebildet werden kann.

Der "Stabschef" über Kohorten Regimenter erzählt von Schlacht-Enthusiasten, die von Australien, den USA, Neuseeland, den Gilbert-Inseln und Deutschland den Weg zu ihm gefunden hätten, darunter nicht nur aktive und ehemalige Offiziere, sondern Rechtsanwälte. Professoren, Landarbeiter und Schuljungen. Sie spielen selbstver-gessen bis zu zehn Stunden am Tag, gelegentlich sogar zwei Tage lang, bis "ihre" Schlacht das immer feststehende Ende genommen hat.

Gilder: "Wir bestehen auf einem Mindestalter von zwölf Jahren, weil über einen längeren Zeitraum allergrößte Konzentration gefordert ist. Der älteste Besucher war ein 72 Jahre alter ehemaliger deutscher Luftwaffenpilot, mit dem Spezialgebiet ame-

rikanischer Bürgerkrieg." Für Gilder ergab sich der Glücksfall, daß er das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Er gibt zu, in einer Welt der Phantasie zu leben, betont aber: "Ich habe Glück, daß bei mir Geschäft und Hobby zusammenfallen "

Im "Enchanted Cottage" spielt ge-rade General Grant die Entscheidungsschlacht des amerikanischen Bürgerkrieges durch. Der Haudegen ist im Zivilleben Historiker, Professor gar am Thomas-Moore-College in Kentucky. Dieser Professor, Daniel Beatty (39), gesteht, zu Hause 6000 Bleisoklaten zu ha-

ben, mit denen er seine Spezialgebiete napoleonische Kriege und amerikanischer Bürgerkrieg beackere: "Kriegsspiele sind die ideale Flucht aus dem Alltag. Ich spiele seit 1961 aber so schön wie hier läßt sich nir gendwo auf der Welt spielen."

Dieser General Grant trommelt seine Divisionskommandeure zu Lagebesprechungen zusammen und schickt dann Tausende von Soldaten aufs blutige Feld von Gettysburg. Der achtzehnjährige Abiturient Darren Green, der den Oberbefehl beim "Feind" hat, sagt: "Hier läßt sich fantastisch spielen. Diese Figuren sind wundervoll und die Anlage ist so groß, wie man das zu Haus nie haben

Aber auch bei "Stabschef" Gilder hat das kriegerische Spiel seine Gren-zen. Schlachten von 1939 bis in die jüngste Zeit dürfen unter seinem Dach nicht geschlagen werden. "Sie dürften für viele noch schmerzliche Erinnerungen zurückrufen. Da sind noch nicht alle Wunden vernarbt."

Partys teilgenommen haben, wun-dern sich, auf welche Weise die

Schriftstellerin von ihren Lustspielen

Den eigentlichen Skandal löste

Françoise Parturier dann kürzlich

aus, als sie in einer Radiosendung des

lokalen Rundfunks zum wirklichen

Angriff auf das geheime Nachtleben

von Saint-Tropez überging und die

schmutzige Wäsche der Schönen von

Saint-Tropez am Mikrophon ausbrei-

tete. "Auf einem kleinen Territorium.

wo alles erlaubt ist tummeln sich

während der Sommermonate die

Wüstlinge und Diebe aus ganz Euro-

pa, aus dem Mittleren Orient und aus Nord- und Südamerika", verkündete

sie unverfroren. "Einige Leute aus

Saint-Tropez sollten sich beglück-

wünschen, daß ich nicht alles erzählt

Diese Äußerungen brachten selbst

den Bürgermeister von Saint-Tropez, Jean-Michel Couve, in Harnisch, Zur

Verteidigung der Ehre seiner Stadt

richtete er an die Schriftstellerin ei-

nen offenen Brief, der fast so süffi-

sant wie ihr Roman ist, "Der Skandal.

Madame, liegt in ihrer gefälschten, verleumderischen Beschreibung un-

serer Stadt, Wissen Sie, daß Zehntau-

sende von Touristen, die jedes Jahr

zu uns kommen, nichts wissen von

den angeblichen Lastern, die Sie uns

anhängen wollen? Sollen wir die Ar-

beiter der Torpedo-Werke fragen, ob

sie wirklich an orgiastischen Festen

in den Luxusvillen teilnehmen, wie

Sie behaupten? Sie werden sagen,

daß Sie die Unwahrheit schreiben

und Saint-Tropez nicht kennen. Mit

Threr "Dolce-vita"-Version, Madame

Parturier, liegen Sie 20 Jahre hinter

Wind bekam

habe."

# Polizei hob Diebesbande aus

In einer großangelegten Aktion be die Polizei in Bayern und Baten Württemberg acht Männer im Ale von 33 bis 52 Jahren und eine 20 jah Frau festgenommen, die verdäcke werden, als Mitzlieder einer Kirk cher-Bande Kirchen und Kapell aber auch Geschäfte und Wohnunger leergeräumt zu haben. Das Bayerische Landeskrimmalamt (LKA) erklärte gestern, der von der Bande verursich. te Schaden dürfte in Millionenhöbe liegen. Die Polizei habe schon am Donnerstag und Freitag voriger Wo-che in Bayern und Baden-Württem. berg insgesamt 20 Anwesen durchsucht. Die Aktion hänge mit der Sicherstellung sakraler Kunstgegen. stände bei dem mutmaßlichen Hehler Vinzenz Petrik in München am 18. Mai dieses Jahres zusammen, dessen Hauptlieferant offenbar die jetzt ausgehobene Bande gewesen sei. Damak wurden sakrale Kunstgegenstände im Wert von fast einer Million Mark ge-funden, die aus 40 Diebstählen in Kirchen und Kapellen stammten

#### U-Boot geborgen

dpa, Washington Die sowjetische Marine hat nach Meldungen aus dem US-Verteidigungsministerium "in den vergangenen Tagen" eines ihrer atomgetriebenen U-Boote geborgen, das im Nord-pazifik schon im Juni gesunken sein soll. Die US-Fernsehgesellschaft CBS berichtete, die 90 Mann Besatzung seien ums Leben gekommen.

#### Unwetter in Bayern

dpa, Bad Wiesser Wolkenbruchartige Regenfälle und schwere Gewitter haben im Tegernseer Tal und im Fichtelgebirge Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Bundesstraßen standen mehrere Stunden unter Wasser und mußten gesperrt werden, die Stromversorgung war unterbrochen.

### Todesurteil für Neonazi

AP, Cleveland Zum Tode auf dem elektrischen Stuhl ist in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) der 31jährige Neonazi Frank Spisak verurteilt worden, der im Gerichtssaal "Heil Hitler" rief und erklärte, für seine Überzeugung frendig sterben zu wollen. Er war der Ermordung von zwei Schwarzen und eines Weißen schuldig befunden worden. Den Weißen brachte er um, weiler ihn für einen jüdischen Gelehrten

#### Manhattan unter Wasser AFP, New York

Ein Wasserrohrbruch hat im New Yorker Stadtteil Manhattan einen Transformatorbrand und eine gewaltige Strompanne verursacht. Hunderte von Läden und Bürohäusern mußten geschlossen werden. Das Viertel zwischen der sechsten und siebten Avenue in Höhe der 38. Straße wurde unter Wasser gesetzt.

## Verfolgungsjagd: Elf Tote

rtr, Palm Springs Bei einer Verfolgungsjagd zwischen einer amerikanisthen Grenzstreife und vermutlich illegalen Einwanderem sind elf Menschen getötet worden. Nach 50 Kilometern war der mit elf Menschen besetzte Pkw mit einem Lkw zusammengestoßen.

# Todessprung von Notre Dame

AP, Parks
Von einem Turmumgang der Parks ser Kathedrale Notre Dame hat siels gestern wieder ein 40jähriger Manrelt den Tod gestürzt. Erst am Sonntag war eine 24jährige Französin in den Tod gesprungen. Dabei war auch eine keinadische Touristin umgekommen

# **Abonnieren Sie** Exklusivität

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann sind Sie exklusiv informiert.

# DIE WELT

Hinweis für den neuen Abunnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnen Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vermeh, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrieb, Postlach 3058 30, 2000 Hamburg 36

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die W ELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Lutipostversand auf Anfage) anteilige Versand- und Zustellkosma sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

lch hahe das Rocht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Alvende-Datum genügt) di schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT,

ZU GUTER LETZT

"Nach dem Urlaub knapp bei Kasse? Wer am Essen spart, kann trottdem gut leben", meint die "BZ".

# Für den Jet-set in Saint-Tropez hat der Sommer 340 Seiten

Schlüsselroman von Françoise Parturier sorgt für eine Menge Aufregung an der Côte d'Azur

UWE BAHNSEN, Hamburg nisse über Struktur und "Arbeitsweise" der Rocker-Gruppe zu gewinnen Bei ihrem bisher größten Einsatz hofft - insbesondere auch im Hingegen die organisierte Kriminalität hat die Hamburger Polizei gestern blick auf ihre internationalen Verbindungen in mehrere europäische Länden "harten Kern" der Rocker-Gruppe "Hells Angels" hinter Schloß und Riegel gebracht. Nach 15 Monate der und die Vereinigten Staaten. Der Hamburger Innensenator Aldauernden Ermittlungen einer Spefons Pawelczyk und Polizeipräsident zialdienststelle der Kriminalpolizei Dieter Heering zeigten sich gestern durchsuchten in der Nacht zum Donmittag auf einer Pressekonferenz in nerstag 509 Beamte rund 80 Lokale, der Innenbehörde der Hansestadt zu-Bordelle und Wohnungen in Hamfrieden mit dem Ergebnis des Einsatburg, Schleswig-Holstein und einem zes. Pawelczyk hob besonders herweiteren Bundesland. Dabei wurden daß es den beteiligten Polizei-24 Personen verhaftet. Weitere sechs und Justizdienststellen gelungen sei, Reschuldigte wurden gestern vormitbis zum letzten Augenblick die Getag im Raum Zürich festgenommen. heimhaltung zu sichern. Der Innense-Zentrum dieses polizeilichen Zunator sah in der großengelegten Akgriffs war das Vereinslokal der \_Hells tion gegen die Festgenommenen, die

zum großen Teil als Drahtzieher der

organisierten Kriminalität in der

Hansestadt gelten, einen Beweis da-

für. daß seine Entscheidung vom den Beamten des Mobilen Einsatz-Frühjahr 1982 richtig gewesen sei, kommandos die meisten "Vorstandsinnerhalb des Hamburger Polizeiapmitglieder" der Rocker-Gruppe festparates eine spezielle Fachinspektion FD 65 mit 45 Beamten für diesen genommen. Sie waren so überrascht, daß keiner von ihnen Widerstand lei-Bereich der Kriminalität zu bilden. Um die Zusammenarbeit mit der Den Beschuldigten - weitere Tat-Justiz zu verbessern, wird innerhalb verdächtige sind noch auf freiem Fuß der Hamburger Staatsanwaltschaft wird bei unterschiedlichen Tatbeebenfalls eine Sonder-Dienststelle teiligungen ein umfangreicher Katamit sieben Staatsanwälten und acht log von Delikten vorgeworfen: Mit-

weiteren Mitarbeitern eingerichtet. gliedschaft bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, räuberi-sche Erpressung, Nötigung, Frei-beitsberaubung, gefährliche Körper-Pawelczyk schloß nicht aus, daß der Hamburger Senat nach der Auswertung intensiver Untersuchungen über das organisierte Verbrechen verletzung. auch Gesetzesänderungen auf Bun-Die Polizei stellte umfangreiches desebene betreiben wird. Material sicher, das zur Zeit gesichtet und ausgewertet wird. Dazu gehören

Die verhafteten Mitglieder der Lang- und Kurzwaffen, Motorräder, Rocker-Gruppe wurden unter beson-Bargeld, Rauschgift und detaillierte deren Sicherheitsvorkehrungen auf schriftliche Unterlagen, aus denen die Polizei weitere wichtige Erkenntmehrere norddeutsche Haftanstalten sexuellen Freundes in den verrückwer?" Eingeweihte, die an gewissen

CONSTANCE KNITTER, St.-Tropez In Saint-Tropez, Frankreichs pro-minentestem Millionärs-Tummelplatz an der Côte d'Azur, ist es in diesem Sommer einmal nicht Brigitte Bardot, die für Schlagzeilen sorgt. Man redet auch nicht von Gunter und Miriam Sachs. Vergessen sind die Rauschgiftaffären der "Putzi" von Opel, die Extravaganzen eines Roger Vadim oder einer Françoise Sagan. ein 340 Seiten dicker Roman, der Bestseller der Saison", der in dem Hafenstädtchen am Mittelmeer wie eine Bombe einschlug und die Fewohner von Saint-Tropez in ihren mit rosaroten Dachziegeln gedeckten Häusern vor Scham und Empörung erröten ließ.

"Les Hauts de Ramatuelle" - "Auf den Höhen von Ramatuelle" heißt das zündende Werk der französischen Schriftstellerin Françoise Parturier (63). Die ehemalige Professorin für Moderne Literatur an der Howard University, die seit Jahren die Sommermonate in ihrer Villa auf den Hügeln von Saint-Tropez verbringt, lie-fert mit ihrem neuesten Werk ein pikantes Sittengemälde des "Dolce vita" am Mittelmeer.

Ähnlich wie Françoise Sagan vor zwanzig Jahren mit ihrem Erstlingswerk \_Ein gewisses Lächeln", sorgte jetzt auch Françoise Parturier mit ih-"Sodom-und-Gomorrha"-Geschichte für einen handfesten Skandal in eingeweihten Kreisen und löste heiße Diskussionen aus. Roter Faden ihres Romans, der den Leser in die Niederungen des nächtlichen Saint-Tropez führt, sind die Verwirrungen eines 18jährigen Deutschen, der als

Gigolo einer Gräfin und ihres homo-

ten orgiastischen Nächten des Hafenstädtchens umkommt. Eines Morgens wird die Leiche des Thomas Krühl aus Frankfurt in einem Wald nahe der Kellerei der Winzer-Genossenschaft von Ramatuelle entdeckt. Wie peinlich für seine prominenten Freunde. Denn Thomas Krühl kam nicht in einem Streit um, er hatte auch nicht Selbstmord begang Gesprächsthema dieses Sommers ist oder war überfallen worden. Viel



schlimmer: Der junge Mann war an

den Folgen einer Orgie gestorben. Um einen Selbstmord vorzutäuschen, hatte man ihm die Pulsadern aufgeschnitten. In den Buchhandlungen von Saint-Tropez ist der Bestseller vergriffen.

Im Luxus-Hotel "Byblos", in der Prominenten-Hafenkneipe "Sénéquier" wurde es zum Hauptgesprächsstoff: "Die Höhen von Ramatuelle". Am Strand geht das Buch reihum. Man liest den Roman zum zweiten und dritten Mal, man liest ihn zu mehreren, um mit vereinten Kräften die Schlüsselfiguren wiederzuerkennen und um herauszufinden: Wer ist

# An der Costa del Sol ankert auch die Pleite

vom Atlantik nach Mitteleuropa er-streckt, schwächt sich ab. Die Kaltfront eines Tiefs über Norwegen greift

WETTER: Im Norden kühler

Statement - 12 Indicate West States List. @ tedecks.sist. ant Nebel. ← Spreihegen. ← Regen. ★ Scancedal. ▼ Schauss. المام 🚾 Regen, 🖅 Schnee. 🗺 Nebel, عبدي Foodgrenze. H-Hoch-, T-Tightackpolines <u>Laborature</u> stywarm, mikak Former and Viscoluct, and Kaldort, and Citizen. Indiana, Linux plectes Internoles (1000m)-750m/s

Vorhersage für Freitag: Norddeutschland und Raum Berlin: Nach Frühdunstauflösung heiter bis wolkig und trocken. Im Laufe des Ta-ges von Nordwesten zunehmende Be-wolkung und nachfolgend gelegentlich

kig, nur im äußersten Süden zeitweise stärker bewölkt mit einzelnen Gewit-

Weitere Aussichten:

| Auch in der Mitte und im Süder<br>Bewölkungszunahme und kühler. |              |                                        |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|--|--|--|
| Temperatu                                                       | ren ai       | n Donnerstag, 13 T                     | hr   |  |  |  |
| Berlin                                                          | 26°          | Kairo                                  | 28   |  |  |  |
| Bonn                                                            | 23°          | Kopenh.                                | 23   |  |  |  |
| Dresden                                                         | 21°          | <u>Las Palmas</u>                      | 23   |  |  |  |
| Essen                                                           | 16°          | London                                 | 17   |  |  |  |
| Frankfurt                                                       | 23°          | Madrid                                 | 23   |  |  |  |
| Hamburg                                                         | 23°          | Mailand                                | 26   |  |  |  |
| List/Sylt                                                       | 17°          | Mallorca                               | 33   |  |  |  |
| München                                                         | 20°          | Moskau                                 | 24   |  |  |  |
| Stuttgart                                                       | 21°          | Nizza                                  | 26   |  |  |  |
| Algier                                                          | 29°          | Qsko -                                 | 21   |  |  |  |
| Amsterdam                                                       | 21°          | Paris                                  | 21   |  |  |  |
| Athen                                                           | 28°          | Prag                                   | 19   |  |  |  |
| Barcelona                                                       | 27°          | Rom                                    | 24   |  |  |  |
| Brüssel                                                         | 16°          | Stockholm                              | 23   |  |  |  |
| Budapest                                                        | 26°          | Tel Aviv                               | 30   |  |  |  |
| Bukarest                                                        | 27°          | Tunis                                  | 31   |  |  |  |
| Helsinki                                                        | 26°          | Wien                                   | 25   |  |  |  |
| Istanbul                                                        | 25°          | Zürich<br>am Sonnabend:                | 17   |  |  |  |
| Sonnema                                                         | لامطا        | NO 40 The Monda                        | 3.CX |  |  |  |
| Uhr, Unter                                                      |              | 20.49 Uhr, Monds<br>Untergang: 23.13 U | The  |  |  |  |
| Sim MRZ. 2                                                      | om,<br>entra | ler Ort Kassel.                        |      |  |  |  |

Mitte und Südwest: Heiter bis wol-

Das überraschende Gewirr eines Apartmentgebäudes – eigentlich mehr ein Etagen-Dorf – erinnert von See aus an einen gewaltigen, vom Regen skelettierten Termitenhaufen. Im neuesten Seehandbuch heißt es: .Cabo Pino (36 Grad 29 Minuten N. Grad 44 Minuten W) ist ein kleiner Yachthafen in der Nähe Punta Ladrones mit 2,5 Meter Wassertiefe..." Früher segelte man an dieser Küste vorbei - in einem Abstand, der die häßlichen Hochhausstädte der Costa del Sol unter den Horizont drückte und nur noch die dahinterliegenden Gebirgszüge übrigließ, Zwischen Malaga und Gibraltar gab es zwar immer schon ein paar Fischerhäfen. Von ihnen waren nur Marbella und Estepona zu Yachthäfen ausgebaut. In den sechziger Jahren entstand dann jener Puerto Banus, in dem heute milliardenschwere Araber auf luxuriösen Lust-Fregatten ihre Parties feiern.

Die Boote, die in solchen Häfen liegen, werfen selten ihre Leinen los. Vor allem die spanischen Yachtbesitvor das Chubhaus. Nach Tisch und schen deutlich sichtbare Ende des anschließender Siesta drehen sie eine Runde vor der Hafenmauer. Mit Motorhilfe natürlich nur ...

Jetzt aber gibt es gewissermaßen über Nacht eine ganze Perlenschnur von Yachthäfen an der Costa del Sol, deren Hafenmeister die Liegegebühren wohl aus Furcht vor der sozialistischen Regierung plötzlich auf ein annehmbares Maß senkten Immer mehr englische, französische, amerikanische, skandinavische, deutsche und manchmal auch australische Boote laufen hier den ersten Hafen ihres Mittelmeertorns an. Aber auch manche Spanier entdecken plötzlich die Segel in ihren Booten und was man damit alles anfangen kann. Von Gibraltar aus erscheint schon nach kurzem Abstand Soto Grande - trotz dieses Namens nur für kleine Schiffe geeignet -, La Duquesa, Estepona, Puerto Banus, Marbella, Cabo Pino, Fuenzirola, Puerto de Punta Negra, Benalmadena und schließlich unter den Tetas, den Brüsten von Malaga der kleine Yachthafen Candado.

Die meisten dieser Häfen wurden men. Aber nirgends ist Platz für den handbuch steht irgendwann einmal: zer legen ihre Boote zum Vorzeigen angelegt, als noch niemand das inzwi- Fischer, der hier seine Netze flicken

großen Booms wahrhaben wollte. Und so machte als erster der Baulöwe José Banus pleite. Er finanzierte seinen Luxushafen zum Teil mit Geldern des sozialen Wohnungsbaus in Madrid. Die neuen Sporthäfen ohne eine Stadt im Hintergrund wie Marbella werden wohl noch öfter ihre Besitzer wechseln - wenn sie nicht schon von Anfang an vom arabischen Petrodollar finanziert wurden wie eben Cabo Pino. Ihr Handikap: Sie sind auf den Verkauf von Apartments oder Bungalows angewiesen. Aber wer kauft sich schon ein rustikal gehaltenes kleines Apartment, wenn er in der Lage ist, ein Schiff in den Hafen zu legen, mit dem er Staat machen kann und will?

Zwei bis drei Monate im Jahr leben sie, die Denkmäler vollkommener Ferienarchitektur, mit hübschen andalusischen, marokkanischen und mexikanischen Einfällen. Mit offenen Dorfplätzen, kleinen Läden in der dritten Etage, Brunnen und Pal-

könnte. Und vergeblich sucht man die Marktfrau als imaginäres Zentrum architektonischen Gaukelspiels. Denn die Türen hinter dem "Dorfplatz" führen in Apartments.

Und die Fremden, die darin woh-

nen – ob aus England, Amerika, aus Paris oder Bremen -, diese Fremden erkennen im Nachharn immer nur sich selbst. Nirgendwo der soziale Abstand zu den kleinen exotischen Leuten am Rande. Sie alle, ob Intellektuelle, Bankiers, Manager, Senoritas oder Tennistöchter, brauchen die kleinen Leute, um sich wohl zu fühlen. Nirgendwo auch die geschäftstüchtige Zigeunerin mit ihrem dikken, kerngesunden Baby im Arm: "Geben Sie mir was, Caballero, für mein armes, krankes Kind." Da bieten die klassischen Hotelhallen doch mehr. Dort gibt es Boten, Kammerzofen und beflissen näselnde Rezeptionisten. So werden die Apartmentgebäude eines Tages wieder leer; Spanier aus Madrid werden einziehen und weniger zahlen. Und im See-"Einfahrt versandet."

# Magazin für die Freizeit

Freitag, 12. August 1983 - Nr. 186 - DIE WELT

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



Deutschlands Ausflugstip: Ferien- und Wallfahrtsort Freizeitparks Walldürn im von Kiel bis Konstanz

beschaulichen Odenwald

Secreisen ohne Nerz Neue Kataloge für den Urlaub '83/84 | Denkspiele

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und

Urlaub (VIII): Drachenflug von Mexikos Popocatépetl

Seite V

Aktiv im



FINNLAND / Spätsommerreise über den Polarkreis

# Ruska streicht die Bäume bunt

Taksi - so leuchtet's in gelben Buchstaben von der Schirmmütze unseres finnischen Begleiters, denn Woitto ist Taxifahrer in Royaniemi Doch heute hat er das Lenkrad seines Wagens mit dem Steuerknüppel eines Wasserflugzeugs auf einem der finnischen Seen getauscht. Mit breitem Grinsen empfängt er uns – drei weibliche Passagiere. Und bald dar-auf verwandelt sich dieses Grinsen in herzhaftes Lachen, als er zu einem Berg-und-Tal-Flug ansetzt, der das Herz in die Hose und den Magen unter das Kinn rutschen läßt.

Es ist September in Lappland, Die Tage des satten Grüns in Wiesen und Wäldern sind gezählt. Wir sind in die nördlichste Provinz Finnlands gereist, um Ruska zu erleben, ein Naturschauspiel, das für wenige Tage die Vegetation in ein Farbenmeer ver-wandelt. Doch Mutter Natur läßt sich nicht in den Terminkalender schauen. Zwar haben die ersten Nachtfröste schon die Säfte der Pflanzen gefrieren lassen, doch erst vereinzelt schießen die bunten Farben in die Blätter. Aber bald, so weiß der Finne, wird sich unter uns ein farbenfroher Teppich ausbreiten, werden Wälder, Wiesen und Moore in allen Schattierungen der Regenbogenfarben leuch-ten. Vom größten Laubbaum im tieften. Vom größten Laubbaum im tief-sten Tal bis zum kleinsten Heide-kraut auf den Fjällgipfeln explodiert das Feuerwerk der Farben. Die Preiselbeeren reifen, Waldschwäm-me warten auf den Sammler und die Zugvögel bereiten sich auf ihren Flug nach Süden vor. Die Sonne spieselt nach Süden vor. Die Sonne spiegelt sich dazu ein letztes Mal in den klaren Seen, bevor das Schauspiel erstirbt und der lange, lichtarme Winter Einzug in Lappland hält.

Das Flugzeug ist für die Lappen zum alltäglichen Verkehrsmittel geworden, und sie sind – so scheint's – oone große Umschweife direkt vom Rentierschlitten darauf umgestiegen. Im Sommer werden die Seen als

engylapit HED

. .

<u>†e</u>r= =

and the fluid

erth of a

Jusivita

Kufen über den Schnee.

Kein Wunder, daß der kleine Flughafen von Rovaniemi, mit 30 000 Einwohnern Lapplands Hauptstadt, Zentrum und Verkehrsknotenpunkt ist. Von hier aus sind es nur wenige Kilometer bis zum nördlichen Polarkreis – der einzigen Attraktion Rov-aniemis – wie Spötter witzeln.

Tatsächlich hat das Städtchen am Zusammenfluß von Ounasjoki und Kemijoki nicht viel zu bieten: ein mo-dernes Stadtbild, ein Provinzmuseum, Theater und einige wenige, allerdings gute Hotels. Erst 1960 erhielt Rovaniemi die Stadtrechte, und das obwohl es seit alters her wichtiger Tauschhandelsplatz war. Von Geschäften scheinen Rovanie-

mis Stadtväter auch heute noch eine Menge zu verstehen. "Die exotische Stadt am nördlichen Polarkreis", vermarktet der Werbetext eines Pfospekts den ungewöhnlichen Standort als touristische Attraktion: Bunte Schilder verweisen auf die magische Grenze, Restaurant und Andenkenkiosk, eine Poststation, die einen Sonderstempel auf Briefe und Ansichtskarten drückt, verwandeln den auf der Landkarte so unscheinbar verzeichneten 66,5. Grad nördlicher Breite in einen Sightseeing Point erster Güte. Renner unter den Souvenirs ist eine Urkunde, mit der man Polarkreisüberschreitung schriftlich nach Hause tragen kann.

In den Sommermonaten, wenn auch in Lappland Hauptreisezeit ist. säumen die Andenkenhändler die Straßen von Rovaniemi bis zur Polarkreishütte - immerhin einige Kilometer. Rentierfelle und alles, was man daraus machen kann, werden hier ebenso angeboten wie handwerkliche Gegenstände aus Horn und Holz.

Rund ein Viertel ihres Landes liegt seits des nördlichen Polarkreises. Die Heimat der Rentiere ist die kargste und am wenigsten besiedelte Provinz Finnlands. Die Gletscher der Eiszeit haben das Land bis auf das Urgestein abgeschliffen; während im

ner verteilen sich auf rund 100 000 Quadratkilometer - eine Fläche, die annäbernd halb so groß ist wie die Bundesrepublik. Ebenso viele Rentiere ziehen in großen Herden der

Rentierfleisch, in der Glut des Feuers gebraten, gehört zu den Spezialitäten Lapplands, ebenso wie der Lachs oder Brotkäse, der - in kleine Stücke gebrochen - mit viel Zucker im Kaffee getrunken wird. Am besten schmeckt dieses delikate Lapplandmahl, wenn es in emer finnischen Blockhütte zubereitet wird, in der Wildnis der Natur. Die meisten dieser Wildmarkhütten – es gibt Hunderte davon in Lappland - stehen dem Wanderer nur eine Nacht zur Verfügung. Sie dienen als Schutzhütten und sollten ebenso sauber und aufgeräumt verlassen werden wie sie vorgefunden wurden.

Einige größere Blockhütten, meist von einem Hotel gemanagt, können längere Zeit gemietet werden. So zum Beispiel das Bärennest – Karhunpesä auf Finnisch -, das zur Hotelkette der Polarhotels gehört und 32 Kilometer von Rovaniemi entfernt an einem Fjällteich liegt.

Natur in Hülle und Fülle: Ein fischreicher See direkt vor der Haustür, Blaubeeren und Pilze mur wenige Schritte entfernt. Die Holzscheite für den Kamin werden selbst gehackt und das Feuermachen wird zum Ritual. Die Zeit scheint stehengeblieben. Am Abend wird der Kamin in der Stube zum Treffpunkt, nachdem man sich in der Sauna und beim anschließenden Bad im See entspannt hat. Mit einem Lakka - dem schmackhaften Likör aus Multbeeren klingt der Abend aus, bevor man sich in den gemütlichen Zimmern zur Ruhe begibt. PETRAS, HARDT



# Farbiges Fachwerk in Ebeltofts Gassen

In der landschaftlich reizvollen Region Diursland - zwischen Arhus und Ebeltoft – kann der Dänemark-Reisende neben touristischen Attraktionen auch manche Idylle entdecken. Hier glaubt man sich zeitweise auf den Spuren Hans Christian Andersens: verträumte Schlösser inmitten wunderschöner Parks, stolze Herrensitze zwischen Bauernland und Mischwald - und dann wieder eine hügelige Landschaft mit Inseln und Halbinseln sowie kleine, beschauliche Dörfer mit viel Fachwerk und bunten, lebendigen Farben.

Die Anreise ist denkbar bequem: Am besten über die Autobahn Hamburg-Flensburg und auf dänischer Seite weiter auf der A 10 über Apenrade, Hadersleben, Kolding bis Århus. Wer auf der Hinfahrt gemütlich und typisch dänisch essen will: Gut zwölf Kilomter rechts von Kolding

den weitberühmten Krug mit dem für deutsche Zungen unaussprechlichem Namen "Kry-i-ly" - eine der ersten Visitenkarten dänischer Gastronomie.

Von Århus sind es nur noch gut 50 Kilometer bis zum liebenswerten kleinen Städtchen Ebeltoft, Schon bei Rønde sollte man die A 15 verlassen und rechts in die kleine, kurvenreiche Nebenstrecke entlang der Kale-Bucht einbiegen. Vorbei an den bekannten Strandpartien von Femmøller-, Handrup mit seinen Sommerhaus-Anhöhen und über das kleine Egsmark gelangt man nach Ebelstehenden Erhebungen hat die Eiszeit hinterlassen. Von diesen Anhöhen hat man lohnende Ausblicke

nach Århus und Ebeltoft.

Hier, in Ebeltoft, lohnt es sich, durch den alten Teil des Städtchens zu streifen. In den windschiefen Gassen findet man buntes Fachwerk und manche Sehenswürdigkeit, die mehr als oberflächliches Interesse verdient. Da ist das kleine Rathaus mit dem Glockentürmehen sicher Fotomotiv Nr. 1. Gleich um die Ecke

asiensammlung, In der Nedergade 19-21, einem wei-Ben Fachwerkhaus, arbeitet der Künstler Finn Lynggaard in seiner "Glaspusteri". Staunend erleben Touristen aus nah und fern, wie unter Finn Lynggaards Händen die glühen-

findet man eine erstaunliche Ost-

Schloß Rosenholm bei Hornslet, seit 16 Generationen im Besitz der Adelsfamilie Rosenkrantz, Am kostbarsten Stück des Schlosses laufen die meisteht in einem Zimmer fast unscheinbar ein geschnitzter Vogel aus Ägypten, Sein Alter: über 3000 Jahre.

Kinderreiche Familien finden viel Spaß und Spiel in dem Freizeitpark Djurs Sommerland" bei Nimtofte (etwa 25 Kilometer von Ebeltoft). Auf rund 30 Hektar kann man Bogenschießen, Kanufahren, "Goldsuchen" und Trampolin springen.

Für Freunde maritimer Besonderheiten ist das alte Segelfregattenschiff "Jylland" aus dem Jahre 1860 im Ebeltofter Hafen sehenswert.

Und we sitzt man abends in Ebeltoft gemütlich? Nur ein paar Schritte vom Rathaus entfernt im Fachwerkhaus "Mellem Jyder" - einem Anwesen aus dem Jahre 1610.

WERNER KURLAND-STERN

# NACHRICHTEN

#### **Heide-Reigen**

Der Markt im Heide-Ort Müden (17./18. August) eröffnet mit dem traditionellen Essen der Marktsülze den Reigen der Feste in der Heide. Wenige Tage später (21. August) lädt Neuenkirchen zu einem Fest in ein nahegelegenes Schäfergehöft mit Trachten- und Volkstanzgruppen sowie der Verlosung zweier Heid-schnucken ein. Die Tradition pflegt auch der Ort Schneverdingen (Kreis Soltau-Fallingbostel) mit seinem Heideblütenfest am 28. August. Das Fest mit Umzug und Krönung der Heidekönigin wird seit 1948 zur Blü-tezeit der Heide veranstaltet.

#### Billigtarif

Bei der skandinavischen Reederei STENA LINE gelten auf den Direktrouten (Kiel-Göteborg; Frederikshavn-Göteborg; Frederikshavn-Oslo und Frederikshavn-Moss) ab 1. Oktober die Nebensaisonpreise. So erhalten Winter-Camper auf der Strecke Frederikshavn-Göteborg bei Abfahrten sonntags bis freitags zwischen 7.45 Uhr und 16 Uhr eine Ermäßigung von 50 Prozent auf Wohnwagen. Und für Autofahrer gilt der Spezialtarif, wonach bei fünf Insassen der dritte Reisegast je nach Route nur noch zwischen drei und zwölf Mark bezahlt, und die Reise für die Passagiere vier und fünf kostenlos ist (Auskunft: STENA LINE, Schwedenkai, 2300 Kiel).

#### Merbolt-Start

Weltrauminteressierte Uriauber können den für Ende September geplanten Start des Alltransporters Space Shuttle vom Weltraumbahnhof Cape Kennedy (Florida) mit dem Deutschen Ulf Merbolt an Bord miterleben. Die Reise vom 25. September bis zum 2. Oktober, die unter anderem einen Aufenthalt in New York und einen Besuch des Space-Center in Huntsville (Alabama) einschließt, kostet inklusive Übernachtungen, Flug und Transfers 2750 Mark (Auskunft: Reisebüro am Kai-

# WÄHRUNGEN

1 Pfund

| Belgien                          | 100 Franc                               | 5,10               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Dänemark                         | 100 Kronen                              | 28,75              |
| Finnland                         | $100  \mathrm{Fmk}$                     | 47,75              |
| Frankreich                       | 100 Franc                               | 34,25              |
|                                  | d 100 Drachme                           | n 3,50             |
| Großbritanni                     | ien 1 Pfund                             | 4,09               |
| Irland                           | 1 Pfund                                 | 3,25               |
| Israel                           | 1 Schekel                               | 0,09               |
| Italien                          | 1000 Lire                               | 1,75               |
| Jugoslawien                      | 100 Dinare                              | 3,30               |
| Luxemburg                        |                                         | 5,10               |
| Malta                            | 1 Pfund                                 | 6,35               |
| Marokko                          | 100 Dirham                              | 40,00              |
| Niederlande                      | 100 Gulden                              | 90,25              |
| Norwegen                         | 100 Kronen                              | 36,75              |
| Österreich                       | 100 öS                                  | 14,35              |
| Portugal                         | 100 Escudos                             | 2,75               |
| Rumänien                         | 100 Lei                                 | 5,00               |
| Schweden                         | 100 Kronen                              | 34,75              |
| Schweiz                          |                                         | 125,25             |
| Spanien                          | 100 Peseten                             | 1,85               |
| Türkei                           | 100 Pfund                               | 1,60               |
| Tunesien                         | 1 Dinar                                 | 4,05               |
| USA                              | 1 Dollar                                | 2,73               |
| Kanada                           | 1 Dollar                                | 2,23               |
| Stand vom 9. Ar<br>Dresdner Bank | ugust – mitgeteilt<br>AG, Essen (ohne G | von der<br>ewähr). |



Fit und frisch bleiben durch einen gesunden Urlaub oder eine

#### de Glasmasse Gestalt gewinnt. toft. Wanderlustige sollten die eigen-Diursland hat schöne Schlösser artige Landschaft der Mols-Berge aufsuchen. Diese unter Naturschutz und Herrensitze, zum Beispiel

(D);(D)S(ESE)M(EDERS)ACCESEN E SCENESW(GENOESTEN E OSTSEE Erholung bis in den Oktober im Reitschule Friedrichshulde

មិនជាម

**ACCOUNT** 

#### Ostseeheilbad 2433 Grömitz Direkt am Meer mit dem einzigartigen Ostseepanorama. Haus- und Berglift, mit vollem Service und exzellenter

Küche, Gastlichkeit und behaglicher Atmosphäre. Telefon 04562/70 81



Ruhe, Fitness, Sport und Spiele.

Genießen Sie von Ihrem

Zimmer den Blick auf

die Ostsee. Sonnen

Sie sich an unserem

Swimminopool

riirekt am Haus oder am Strand.



|Postfach 1154, 2242 Büsum 2



kurhaus-hotel Seeschlößchen



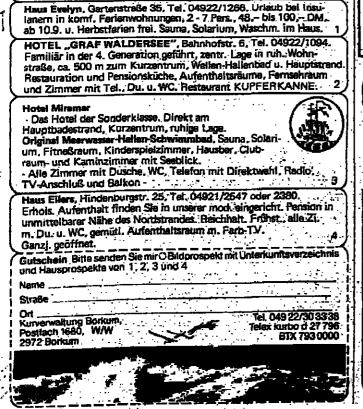

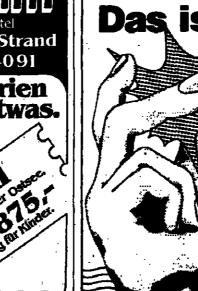



# m Herber ist ee in den Bergen om schönsier



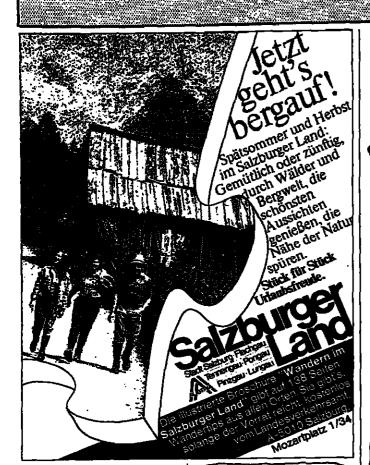

Schöneben A-5742 Wald im Pinzgan

Salzburger Land an der Grenze Tirols Salzburger Land an der Grenze Tirols Wald, das ldyllische, romantische Dörfchen im benen Salzchtal, 980 m. liegtam Fuße des Großwenedigers (3.670 m.). Das Dorf ist Ausgangsunkt für die schönsten Wanderungen und Bergtouren in den Naturpark Hohe Tauern, in die Salzachsettentlier, auf Ahnen, zu den berühmten Krimmler Wasserfällen, zum Gletzcher-Saltauf usw. Beheuzes Freischwitmunbad: nahegelegene Tennisanlage.
Das Hass: 40 Betten, in zentraler Ortsrandiage, auf 15.000 m. Wald- und Wesenstüdharg mit traumhähem Paroramabilet. Kachelofenstuben ausdem 17. Ihdi. Sunna/Sol. Alle Zimmer mit Bad od. DU/WC. Sonnenterrasse, Balkon, große Liegeund Spielwiese – ein Keinod mit liebevoltsten, tustikal-eleganten Detalls für Presse das lieblichste Haus im Lande). Hervorragende Koche, Grillabende im Freien am offenen Kamin, Frühstücksbuffet, diverse Abendbuffets.

Halbeension: ab DM 48.-. Jede Information, Prospekte: Tel.; 0043/6565/8289 150km



der würzigen Bergluft. Direkt im Drelländer-Eck Österreich-Schweiz-Italien liegt der

...da liegt Erholung in

Ferienort Nauders am Reschen-paB. Sonniges Hochplateau in 1400 m. Ein moderner Ort mit ur-altern Ortskern. 2500 Cästebetten. Wanderwege. Sportort mit Hallen- und Freilufttennis. Höhenwindsurfen. Reiten. Fischen. Schwimmen. Jogging. Freizeit-ort mit Kegein. Sauna. Kino. Bars. Bauemtheater. Brauchtumsund Kinderfeste.

Herbst-Wander- und Tennis-wochen vom 3.9. bis 15.10.83 7 Tage Zimmer mit Frühstück 5 Std. Tennisgruppenunterricht 1 geführte Wanderung ab DM 180.-

weitere Informationen beim Verkehrsamt A-6543 Nauders, Postfach 27, Tel. 0043-5473-220 Telex 047/58173 VNAUD



Eigene Tennispiätze! 15 km zur Festsplei-stadt Selzburg, 3 km zum Fuschiese, 15 km zum Mondese u. Wolfgangser; komforts-bles Haus, Alle Zimmer m. Bed/DuWC; Belkon, ruhige Lage am Weldrand. NS: Zi./ Fr., Bed/DuWC, Belkon ca. DM 30; -HP ca. DM 42; - HS; v. 1, 7–31, 8. 63, HP ca. DM 43, inkl. Hallenbadbenutzung und aller Abzeiben.

die sich auf Ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen. sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Für alle

CHARME AM WÖRTHER SEE
Das Sockotel "Eschenhof" mit Tradition!
Angelarrangements (elg. Fischwasser), Jagdangebot, sämtliche Sportmöglichkriten. Ermäßigung 25 %! Abends spielt ein Planist bei Kerzenlicht!
Seehotel Eschenhof, A-9082 Maria Wörth, Tel. 0043/42 73/22 60 od. 20 15,
Telex 0047-422 886.



Gestle, J. Pintzi, A.-6513 Auffach-Wildschömm, Fam. Fill Tal. 0943/33 39/89 28 Gepflegter Gasthof im Zentrum, 60 Betten in Komfortsimmern mit Balton. Große Sonnenterasse, bekannt gute Küche, familienfreundl. Atmosphäre. Angebot ab 20. 8 1983: 7 Tage Hallpens, einschl. Frühstleisbuffet u. Abendessen Da. 255. - Kufen Sie uns kutz an, damit wir Innen unser Actuilientes Angebot zuköntmen langen

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Unvergleichliche Heilerfolge vor allem bei Beschwerden der Wirbelsäule und Gelenke - durch Heilstollen

**Radon-Thermal-Kur** 

Wandern auf herrlichen Wegen in 850 bis 1000 m Ortsnähe. Schwimmen in attraktiven Thermai-Hallen- und -Freibädern. Tennis auf Freiplätzen und in Hallen, Golf und Reiten.

Tolofox 8045 64 54/25 31 A-SCIP Roal Hofgastoln Tolofox 8045 64 32/42 70

A-5640 Badgastein, Telefon 00 43 64 34/25 94, Telex 0047/675311

Genießen Sie liebenswürdige Gastlichkeit in typisch österreichischer Atmosphäre

ein Haus ersten Ranges aus der Gründerzeit mit modernstem Komfort. Zentral, jedoch ruhig gelegen, verbunden mit dem Kongreßzentrum, mit Theater und dem Konzertsaal sowie dem Spielkasino.

Wir umsorgen **Ihre Gesundheit** Thermaihallenbad, Sauna, Solarium,

Thermalbäder, Massagen, Moor, Inhalationen – Garten, Liegewiese. Erstklaßhotel, 100 Betten, gepflegte personliche Atmosphäre. Festdiners bei Kerzenlicht und Musik.

und 2. Oktober.

Fam. Kronbichler-Rüdell, A-5640 Badgastein, Tel. 0043/64 34/25 88, Telex 0047/676 68

Yavoy



A-5630 Bad Hofgastein



Sonnige Spätsommer-

tage genießen...

rungen m. d. Familie, Schwimmen.

Tennis, Golf, Reiten, Fischen im

eigenen Forellenwasser.

7 Tg. Vollpension (3 Wahlmenüs)

DM 450.-/DM 650.-

ab 18, 9, 20 % billiger.

mit Österreichs größtem heteleigenem Ther-meikallenrundbad (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Solarium, Inhalation, Mundauschen, Massagen, 20 000 m² sonnige Park- und Liege-stratielle Rudonbadeabteilung. Heli-

Für Sportler: Tennis (auch Tennis-Halle), Golf und Reiten, Bergbahnen nahebei.

**Ferienwohnung** in Bad Hofgastein

für 2 Pers., großer Südbatkon mit Blick auf das Angertal, Sauna I. Hs., entzückend eingerichtet, Nähe Bergbathn, Thermal-Hol-len- und Freibad/Kuzzentrum © Tel. 848/4545 52 45



Hotel Salzburgerhof • ..... Badgastein ALLES UNTER EINEM DACH — persörlich geführtes Haus für SPORT - ERHOLUNG - SEMINARE - KURN-ERIEN. Neites femiliäres Holstidins. Alle Zir. m. Bad/Dusche/WC. PRIVAT-AMBULATORIJM für ihre Kurbeihille. Arzt. Therapeut. 1. Hs. Hellenbed - Aktivurlaub - Straßebbau - Wandern - Höhenklime - Hellenbed - Aktivurlaub - Straßebbau - Wandern - Höhenklime - Tg., HP (Frühstlicksbüfett, Wahlmanüs) ab DM 600,- Tel. (0043 8459 20 37 + 20 38 — Babildertes Angelbott - Teler 0047 67521

Diese Hotelgemeinschafts-Werbung wird zusammengestellt durch L.A. Ch. SCHULZ-Werbs Mattentwiete 5, D-2000 Hamburg Teleton 949/36 46 86

HOTEL SALZBURGERHOF **Bad Hofgastein** \*Unser Hous Regt in der Fußgöngerzone nahe Kurzentrum. 75 Zimmer sämtlich mit Du./Bad, WC, Ballion, Fernsehraum. Vall- od. Halbpersion. Garagen. — Thermalistsfenbäder, Massagen, KURPAUSCHALEN – behillfertilig für zämtl. Krankeniassen. In unserem gemittlichen Restaurant bieten wir anerkannt gute Kliche sowie das echte Pils vom Faß.

A-5630 BAD HOFGASTEIN · Teleton 00436432/230 u. 483



Die natürliche, schonende, wirksame Therapie bei Rheumatismus, Arthrosen, Bechterew, Asthma und Sportverletzungen.

GASTEINER HEILSTOL bei Böckstein, Telefon (0043 6434) 26 55 - Ab 20. Februar bis Mitte Oktober geöffnet.

Sporthöffel obereggen

Sporthotel · · · · BURGGRÄFLER HOF - SÜDTIR 139020 PARTSCHINS / RABLAND, Tel: 0039/473/97377 HP sb DM 59, Tagl Aerobic, T-Tennis, Hallenb, 28", Wassergyma, Sauna, Gäste-Tennistumlere gr. Frühst., hervorr. Küche. sehr schöne Komfortz., Somenten: + Liegewisse

7km von Meran. Sonnenhang in sehr ruhiger Lage

**MERAN · HOTEL BURGL\*\*\*** 

I-39012 Meran/Obermais

**Nev in Südtirol** 

Beratung: Kurverwaltung 8999 Scheidegg 1, Tel | 083 81/14 51

pri unauozieles tuni Alie diese Eigenschaften bietet ihnen das SPORT-DEREGGEN - Spitzenseiter der Südtiroler Hotellerie, mit einem umfassenden für Individualisten, Nature u. Wanderfraunden u. Familien. Für Sie alle bieten Fitnessprogramm (Hallenbad/Seuna/Solarium), Schönheitssalon, Unterhal-rid., Lichtbildervortrag, u. spezielle Kinderprogramme - alles l. Preis inbegrind "Teiganage! Unser Kompleit-Freis HP ab Div 72, zusätzi. kosteni. Wanderfüh-Tagasausflüge m. elg. Bus. Boxen, die Landeshauptstadt Südtirols nur einen Katzensprung enti. Fordem Sie ausführt. Informationsmat. an Sporthotel Obereggen, I-38050 Obereggen/Südtfrei/Delossitien Tel. 0039-471/615797 - Telex 401205 - Dir. G. Weissensteiner.





Wondern Sie im Herbst in

**Walderwirt**&

Märzenhof

Das Ferienholel nur 2 Auto-stunden von München. Ihr gemüdliches und komioriable Zuhause in hemlicher

(10 x 20 m, 28°C), Liegewiese Scuma, Solarium; Kaminhalle mit Bar, TV; TT im Flause und im Freien; eigener Tennis-platz Textose auf 122

olatz Trainer auf Wunsch: Bis 15.9.1983 | Woche HP-Pauschale im Zimmer mit Bad Dusche/WC, inkl. Hallenbad

und Tennis DM 410,-/490,-; vom 15.9. bis 30.10.1983 DM 380,-450,-; femilienfreundlich.

5742 Wald i Oberpinzgau 20

Telex 0047/66-711 Salzhunger Der troditionelle Land

Familienbetrieb für Feinschmecker und Individualisten

Kinderennäßigungen

Tel. 0043/6565-8216.

Erholungslandschaft.

den Oberpinzgauer Bergen!

Die feine Art, Bier zu genießen... im "Hotel Madrisa" in Gargellen, Montafon Mit der Natur engoerbunden,

den Komfort und die Exclusioität dieses Berghotels in Vorarlberg genießen, bedeutet – sich wohlfühlen und jeden Tag des Aufenthalts zu schätzen wissen.

A-6787 Gargellen, Montafon, Vorariberg Tel. 0043/5557/6331 u. 6131

Goldener Herbst im Voraipenland Wandern, Tennis, Jagdmöglichkeit, gemött. Komfort, Familienbetrieb, 40 Betten Kst. A. absolut ruh. Lage, vorzügl. Küche mit gesun-der Voltwertkost. Tennis + Sauna, Hallenbed Intd. 1 Woche HP DM 300,- bis 340.-, Kinder bis 6 J. gratis

**Hotel Jagdhof** \* \* \* \*
Famille Borbath
A-3295 Lackenhof/Otscher BOO m.
Tel, 0043-74 80-300

Aktivprogramm mit Tennis, Wandern und Reiten Antragen an Fam. Rams A-9863 Katschberg 5, Tel.: 0043/4734/319 Erstklassiges Familienhotel mit 75 Erstitlassiges Pamilienhotel mit 75
Betten, in ruhlger Lage, mit Hallenbad, Sauma, Solanium, Zi. mit Bad/
WC, Farb-TV, Kühlschrank, Eigene
Sandtennisanläge, Träiner im Haus,
Tenniskurs, eigener Reitstall.
Wochenpauschale Inkl, HP, frele
Tennisc stzbenützung, Wochenaktivprogramm ab DM 375,-/500,-. HOTEL Hubertus

am Katschberg



ega:Wielz

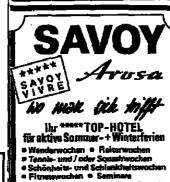

rennishalle und Aussenplätze, Squash-Hallen, Kegelbehnen, Hallenbed, etc. Gratis-Kindergerten

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11

schweiz in Engelberg am Titils; 20 Auto-minuten bis Luzem. Reizvoller, historischer Ortskern, im neuerbauten DORWT Hotel finden Sie Komfortzimmer mit Bad/WC, Telefon, Radio, TV, Balkon, Hallenbad, Saura, olarium...und die berühante Schweize Woche Sommerferien incl. Halkpension Sfr. 499,-ODRINT Hotel Regina Titlis Tel. 00 41 - 41 - 94 28 28

in Engelberg
1200-3200 a
Im heritichen Wandemahl

Den Spitzushetel in Herun/Obermeis – jetzt unter useer Filmeng...
... und dus verpflichtet!
In absolut ruhiger Sonneniage, immitten von eigenen Obst- und Weingärten, umgeben von Burgen und Bergen. Wir hieten Ihnen unter dem Motto "Endlich richtig Urianb machen" alles, was dazugehört. Gemittliche Balkonzimmer mit viel Komfort. TV-Anschinß, Lift, Hausbar, schattige Kaffeetertasse mit wohltnendem Service. Wieder fit + fröhlich werden im eigenen Hallenbad mit Gegenstromenlage. Freibad mit großer Liegewiese, Sauna, Solarium, Tennisplatz mit Finichtlicht. Großer überdachter Parkplatz oder Garagen. Erstiklassige Küche.

Einführungspreise: HP ab 59.—DM – Frühstücksbittett inkl.
Tei-Durchwahl 0039/473/3 00 34 – inge u. Manfred Pinzger.

217 001 777 asd ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG

HOTEL LADURNER

1-39012 MERAN / Suddrel G

Sådtirel Meres – Obermels Hotel Gümhof, Tel. 0039473/36134 Hans m. Tradit, v. Komf., beb. Freib. Aug. HP ab DM 47., Sept. DM 62., Okt. DM 56.-. Fum. Dumboter-Poff-

und DIE WELT



PARICHOTEL CORONA 1-38039 - VIGO D FASSA Tel 0039462/64211 od. 63281, Telex 400180

1 Tag gratis

bei 10 Tage

Nemerbantes Hans v. alter Tradition i. heimischen Gebirgsstil, sämtl. Komf., gemitil. Aufenthaltsr. Café. Restaurant, gr. Parkol., Liegwiese, Tennispi, Hallenb., Sauna, Massage, Solarium, Terrasse.

Herri. Wintersportgeb. i. d. Dolomiten (Superskipaß – 450 Lifte), gepfl. Langlanfloipen, idealer Ausgangsp. I. Bergiouren i. Rosengarten u. Marmoladagietzeher. Ausfahrt: Antobahr Brenner-Bozen Nord.

spruche Inmitten von Obstgat-ten! Sonnenbalkonzemmer m TV. Sonnenterrasse Halien- u Freibad. What-Pool Sauna. Sola-num Tielgarage Fruhstucksbut fet. Internat Kuche m Wenu-wahl Terrassencale Ersdreie 1-39012 MERAN (SUDTIROL) Durch & Tel 0039/473:46 0 86 HP ab 72.- DM

Tennis+Thermalbad



Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung. Temispiätze, Tennishalle, Hallenbed, Sauna, Solerium, med. Bäder, Knelpp, Schroth, Zelltherapie, beihirfefähig, kein Kurzwang. 8999 Scheidegg, Tel. 08381/80 41 Vertragsinstitut der Schönbeltefern Gestraut Goder. Stance Kurhotel Scheidege und Sangtorium

"Urlaub für Jung und Alt" Pension Griessee, 8201 Obing-Größbergham, Tel. 08624/22 80, ruhige Lage, gute Küche, schöne Spazierwege, eigener Waldsee, Bademöglichkeit, Angeln, kindertreundlich. VP ab DM 31,-





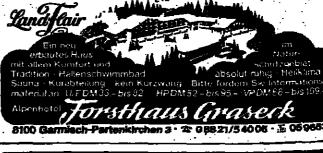

Bad Wurzach/Allgäu Rheuma, Gelenke, Frauenleiden Nutrea Sie en lattestea Maarkerbag Bad West i dem baracken Roma



STU

W:55. - - - -

G.₹≀E

MALTA

NEAP

Amplan liir

# Spaß mit der Familie: Deutschlands Ferien- und Freizeitparks

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Eltern mögen sich dieser Volksweisheit erinnern, wenn sie - von ihren nimmermüden Sprößlingen gedrängt - einen der deutschen Ferienund Freizeitparks besuchen. Abwechslung ist es allemal - für die Großen ebenso wie für die Kleinen. Was gibt es da nicht alles zu bewundern: zottelige Wildschweine in ihren Gehegen und lebensgroße Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm, Dinosaurier und Delphine, originalgetreue Westernstädte ebenso wie die bekanntesten Bauwerke der Welt in einer Modellausstellung.

Wie sehr die Parks zum Magneten für Ein-Tages-Ausflügler geworden sind, beweist die Zahl der Besucher. So registriert der "Verband Deutscher Freizeit-Unternehmen" jährlich einen Strom von 12 bis 15 Millionen Menschen, und um die Attraktivität der Vergnügungszentren noch zu steigern, investierte der Verband in den vergangenen

Monaten Millionen in neue Programme.



|            | Name/<br>Asschrift                                                                 | Offinengs-<br>zeiten                                                                                  | Preise in DM           | Kerzporträt                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>    | Hansaland<br>Am Fahrenkrog 1<br>2450 Sierksdorf                                    | 9-17.30 Uhr, läng-<br>stens 18.30 Uhr, 2.<br>April bis 16. Okto-<br>ber                               | 10.50 (K)              | großer, gepflegter Freizeitpark<br>an der Ostsee. Maritime Thematik<br>mit vielen Fohrgeschäften und<br>Showangeboten                  |
| 2          | Baby-Zoe Wingst<br>2177 Wingst                                                     | 10–18 Uhr, im Winter<br>nach Wetterlage,<br>ganzjährig geöffnet                                       | 4 (E)<br>1,50 (K)      | ideiner Tiergarten-Spezialzoo mit<br>Tieren aus aller Welt                                                                             |
| 3          | Forleszentrem<br>Schloß Dankern<br>4472 Haren/Ems                                  | 10-18 Uhr,<br>April bis Oktober                                                                       | 2 (E)<br>1 (K)         | großer Urlaubs-Ferienhauspark u.<br>Tageserholungsareal, reichhalti-<br>ges Spiel- und Badeangebot                                     |
| <b>①</b>   | Freizeitpark Verden<br>Lindhooper Straße 133<br>2810 Verden/Aller                  | 9–18 Uhr, 18. März<br>bis 16. Oktober                                                                 | 6,50 (E)<br>5 (K)      | kleiner Freizeitpark für Kinder. Le-<br>bensgroße Märchenfiguren, Po-<br>nies und aktive Spielmöglichkei-<br>ten im Waldgelände        |
| 3          | Heide Park<br>3040 Soltau                                                          | 9-18 Uhr, 26 März<br>bis 16 Oktober                                                                   | 12,50 (E)<br>10,50 (K) | Freizeitpark mit Wildpark, groß-<br>räumig in Heidelandschaft gele-<br>gen, reichhaltiges Showangebot                                  |
| <u></u>    | Freizeitpark<br>Kirchhetst<br>bei Hannover, an B 3<br>3004 isemhagen 5             | 9-18 Uhr, täglich 19.<br>März bis 10. Okto-<br>ber                                                    | 10 (E)<br>10 (K)       | mittelgroßer Freizeitpark vor<br>Hannover, in reizvoller Land-<br>schaft gelegen, eine Vielfalt tech-<br>nischer Fahrattraktionen      |
| IJ.        | Erse-Park Uetza<br>Grifhomer Str. 2<br>3162 Uetze                                  | 10–18 Uhr,<br>Beginn der Osterfe-<br>rien bis Ende Okto-<br>ber                                       | 8 (E)<br>6 (K)         | gepflegter Gartenpark mit Fahr-<br>geschäften, Spielplatz und sonsti-<br>gen Attraktionen, immer wech-<br>selnde Veranstaltungen       |
| <u>ن</u>   | Potts Park<br>Bergidrchener Str. 99<br>4950 Minden-Dützen                          | 10-18 Uhr, Juli und<br>August 10-19 Uhr,<br>April bis Oktober                                         | 7,50 (E)<br>5,50 (K)   | kleiner, origineller Freizeitpark in<br>einer Parkanlage, überdachte<br>Spiel- und Spaßattraktionen                                    |
| <u></u>    | Extenspleget Park<br>Ziegelerstr. 29<br>3201 Holle 5, OT Sottrum                   | 10-19 Uhr,<br>April bis Oktober                                                                       | 11 (E)<br>9 (K)        | neu angelegter Freizeit- und Er-<br>lebnispark mit großen Freizeit-<br>parkattraktionen                                                |
|            | Hollywood-Park<br>wad Safariland<br>Mittelweg 16, 4815 Schloß<br>Holte-Stukenbrock | 9–18 Uhr/18.30 Uhr,<br>19. März bis 31.<br>Oktober                                                    | 14 (E)<br>12 (K)       | klossisches Safariland und Frei-<br>zeitpark, vielfältiges Showange-<br>bot und Fahrattraktionen                                       |
|            | Freizeltzoo Alfeld<br>3220 Alfeld OT Brunkensen                                    | 9–18 Uhr, Mitte März<br>bis Oktober                                                                   | 4 (E)<br>2 (K)         | Tier-Freizeitpark, außerdem eini-<br>ge Spiel- und Fahrattraktionen                                                                    |
| 9          | Kirchhellen                                                                        | 9-18 Uhr, Ende März<br>bis Anfang November                                                            |                        | mittelgroßer Freizeit- und Fami-<br>lienpark, verbunden mit einem<br>Dinosaurier-Museum                                                |
| 3          | 18 westerhold.<br>Graf Westerhold.<br>Westerholder Str. 135<br>4660 Gelsenlärchen  | ob 10 Uhr bis 1 Std.<br>vor Sonnenumer-<br>gang, längstens bis<br>17.30 Uhr, ganzjäh-<br>rig geöffnet | 2,50 (E)<br>2 (K)      | klassischer Safaripark mit exo-<br>tischen und einheimischen Tieren<br>und großem Spielareal inmitten<br>eines uralten Buchenbestandes |
| <b>9</b>   | Mindomm<br>An der Pönt 1<br>4030 Ratingen 5                                        | 9-18 Uhr vom 1. Tag<br>der Osterferien bis<br>1. Oktober                                              |                        | große Modellausstellung mit<br>mehr als 80 der bekanntesten<br>Bauwerke, Lehrpark für deutsche<br>und ausfändische Architektur         |
| י עבו<br>י | Fort Fee Preizeitpark<br>Saverland<br>5780 Bestwig-Wasser-<br>foll                 |                                                                                                       | 11,50 (E)<br>10 (K)    | Freizeit- und Erlebnispark. Viele<br>"Western"-Attraktionen in und um<br>eine originalgetreue We-<br>sternstadt                        |

|          | Anschrift                                                           | Ottnungs-<br>zeiten                                                                              | in DM                                 | Kurzportrat                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>  | Karl-May-Fest-<br>spiele Elspe<br>5940 Lennestadt<br>Elspe          | 4. Juni bis 28. August,<br>Vorstellungen: Sa.<br>14–20 Uhr, So./Di./Do.<br>14 Uhr, Mi. 15.30 Uhr | 16,50 (E)<br>12.50 (K)                | Karl-May-Freilichtaufführungen.<br>Dramaturgie inmitten der beein<br>druckenden Landschaftskulisse der<br>Sauerlandes, bekannte Schauspiele        |
| 18       | Panoroma-Park<br>Saverland<br>5942 Kirchhundem                      | April bis Ende Oktober tögl. 10–18 Uhr. Wildpark außerhalb der Salson: 10–17 Uhr tögl.           | 11 (E)<br>10 (K)                      | Wild- und Erlebnispark mit europäi<br>schen Wildarten im Wald- und Berg<br>gelände des Rothaargebirges<br>Fahrgeschäfte und Unterhaltungs<br>areal |
| 19       | Plantasialand<br>Berggeiststr. 31–41<br>5040 Brühl                  | 9–18 Uhr, 1. April bis 1.<br>November                                                            | 14 (E)<br>12 (K)                      | Freizeit-Großpark mit sehr aufwendig gestalteten Themenbereicher und eine Vielzahl von Show- und Fahrattraktionen                                  |
| 20       | Opel-Zoo<br>an der B 455 zwischen<br>Königstein und Kro-<br>nenberg | 8.30 Uhr bis Eintritt<br>der Dunkelheit, gonz-<br>jährig geöffnet                                | 5 (E)<br>3,50 (K)                     | weiträumig ongelegter Tierpark mit<br>Groß- und Kleintieren aus allen Erd-<br>tellen und breitgegliedertem<br>Zusatzangebot                        |
| <b>1</b> | Efelpark Goadorf<br>5521 Gondorf bei Bit-<br>burg                   | Ostern bis Anfang<br>November 9–18 Uhr,<br>Wildpark ist ganzjäh-<br>rig geöffnet.                | 5 (E)<br>4 (K)                        | klassischer Hochwildpark mit um-<br>fangreichem Tierangebot und aus-<br>gedehntem Erlebnisbereich mit<br>Rutschbahn und Fahrgeschäften             |
| <b>@</b> | Tappes-<br>Wenderland<br>6229 Schlangenbad 4                        | 9-18 Uhr, 27. März bis<br>9. Oktober                                                             | 9 (E)<br>9 (K)                        | traditioneller Märchen- und Tierpark<br>mit Spiel- und Fahrgelegenheiten,<br>Marionetten- v.Varietévorstellung                                     |
| 3        | Freizeit-Land<br>Geiselwied<br>8602 Geiselwind                      | 9–18 Uhr, Antang<br>April bis Ende Okto-<br>ber, ab 26. 9. nur an<br>Wochenenden                 | 9 (E)<br>7 (K)                        | Tier-Freizeitpark im Steigerwald.<br>Vögel und andere Tiere, Fahr- und<br>Spielgelegenheiten, Shows und At-<br>traktionen zum Anschauen            |
| <b>@</b> | Freizeitpark<br>Schlos Thurn<br>8551 Heroldsbach                    | 9–17 Uhr, 4. April oder<br>Ostern bis Anlang<br>Oktober                                          | 8 (E)<br>4,50 (K)                     | historische Schloßanlage und groß-<br>räumiger Schloßpark mit Tier-Frei-<br>gehegen, Showvorführungen und<br>Fahrgeschätten                        |
| <b>3</b> | Frünkisches<br>Wunderland Ploch<br>8571 Plech                       | 9–18 Uhr, von Ostem<br>bis Okt. tägl., Okt. u.<br>Nov. nur So.                                   | 5 (E)<br>3,50 (K)                     | Freizeitpark mit Märchenhain, Rut-<br>sche und Fahrgeschäften, originell<br>gestaltete Westernstadt                                                |
| <b>@</b> | Kerpfalzpark<br>Wachenheim<br>6706 Wachenheim/<br>Weinstr.          | Ostern bis Anfang<br>November, 9–18 Uhr,<br>Wildpark ganzjährig<br>geöffnet                      | 5 (E)<br>4 (K)                        | Weiträumiger Hochwildpark, um-<br>fangreiches Tierangebot, verschie-<br>dene Freizeitattraktionen und Wald-<br>spielplatz                          |
| <b>②</b> | Wildpark<br>Bad Mergenthelm<br>6990 Bad Mergent-<br>heim            | 9–18 Uhr, Anfang<br>April bis Ende Okto-<br>ber                                                  | 6 (E)<br>5 (K)                        | Wildpark in reizvollem Waldgelände oberhalb des Taubertales. Heimatliche Wildtierarten.                                                            |
| <b>3</b> | Holiday-Park<br>6733 Habloch/Pfalz                                  | töglich 9–18 Uhr, 19.<br>März bis 16. Oktober                                                    | 13 (E)<br>11 (K)                      | Freizeitpark unter dem Motto<br>"Platz", viele Fahrattraktionen,<br>reichhaltiges Showangebot                                                      |
| <b>®</b> | Cherpfalzperk<br>Loifling<br>8490 Cham/Opf.                         | 9–18 Uhr, 4. April bis 1.<br>November                                                            | 6 (E)<br>4 (K)                        | 8lumen- und Gartenpark mit Mär-<br>chenabteilung und Fahrgeschäften                                                                                |
| 30       | Altweibermöhle<br>Tripedrill<br>7121 Cleebronn/Trips-<br>drill      | 9–18 Uhr, Anfang<br>März bis Anfang<br>November                                                  | 10 (E)<br>8 (K)<br>Pauschal-<br>karte | traditionsreichster Erlebnispark in<br>Deutschland, originelle und ge-<br>schichtsbezogene Bereiche                                                |
| 39       | E <del>sropa-Park</del><br>7631 Rust/Baden                          | 26. März bis 16. Okt.<br>tägi. 9–18 Uhr, Juli/<br>August tägi, 9–19 Uhr                          | 12,50 (E)<br>11 (K)                   | großer Freizeit-Themenpark, zohlrei-<br>che Fahrattraktionen und Showvor-<br>führungen inmitten eines histori-<br>schen Schloßparks                |
| 33       | Traveland auf der<br>Bärenhöhle<br>7411 Sonnenbühl 2                | 9–18 Uhr, Ostern bis<br>Oktober                                                                  | 5 (E)<br>4 (K)                        | kleiner Freizeltpark mit Attraktionen<br>zum Schauen und Fahren. Er liegt<br>neben der Bärenhöhle.                                                 |
|          |                                                                     |                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                    |

# Kurzentschlossen nach Ein Urlaubs-ABC



# 

pin

Tag grains

9567 OF 10

Wissenschaftliche Studienreisen ÄGYPTEN Ober- und Unterägypten

Reiseleitung: Dipl.-Theologe K. Behrendt, Hagen

ÄGYPTEN und SINAI

Ober- und Unterägypten, Sinai mit Besuch des Katharinenklosters 3, 10,-15, 10, 83 Reiseleitung: Prof. Dr. M. Görg, Bamberg, Alttestamentler und Agyptologe

10.11.-26.11.83 Reiseleitung: Prof. Dr. A. Strobel, Roeschwoog

GRIECHENLAND

Meteora-Klöster

Reseleitung: Dipl.-Theologe B. Teuwsen, Bochum

Klassische Rundreise von Kawalla bis Mistras mit Besuch der

MALTA und SIZILIEN 5 Tage Malta - 10 Tage Sizilien

Reiseleitung: Dr. A. Schareika, Stuttgart

NEAPEL und ROM

Von der Antike zum frühen Christentum DM 2550,-18, 9.-2, 10, 83

Reiseleitung: Dr. E. Jung-Inglesias, Rom

BILDUNGSREISE Antikes und christliches Rom

Studienreise und Begegnungsfahrt

SUDINDIEN 27. 11.-11. 12.83

Reiseleitung: Bruder Columban Keller, Missionshaus Bug, und Dr. D. Back, Freiburg, Indologe

Alle Fahrten ab Frankfurt Bitte fordern Sie unseren Katalog »Stätten der Bibel» an.

Biblische Reisen

Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

# Fahrplan für Abenteuerlustige

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseielle von WELT und WELT am SONNTAG.

# 

Frankreich

Wegen des großen Erfolges im Frühjahr 1983 wiederholen wir unsere Studienrelse mit fachkundiger Leitung in die Bretagne vom 17. September bis 1. Oktober 1983.

Höhepunkte: Honfleur, Dinard, Cap Feéhel, Morlaix, Brest, Pointe du Raz, Carnac. 3-4-Steme-Hotels, Doppelzimmer/Halbpension: 1895,- DM, Einzelzimmerzuschlag: 180,- DM,

Hansa-Reisebüro Oswald Stollweg KG, Hoheluftchaussee 60, 2000 Hamburg 20, Tel.: 040/420 10 26 67 und Osterstraße 132, 2000 Hamburg 19, Tel.: 040/491 10 16

# <u> Makiko zapakiki Gibleji</u>

5.11-19.11.83 Mexiko

Kulturen der Tolteken, Azteken und der Maya im Hochland von Mexiko und auf Yucatan. Deutsch-sprachige Reiseleitung, Halbpension ab/bis Frank-furt DM 3896,-

29. 9.-6. 10. 83. Auvergne

Vulkankegel, Wålder, Burgen, romanische Kir-chen, Frankreich, wo es am schönsten ist. Landes-kundliche deutsche Führung, Halboension ab/bis Frankfurt (Kassel) DM 1325,-

Slaviatours Donauschiffsreisen und Kreuzfahrten GmbH 3527 Calden, Goethestraße 13, Tel. 05677/333 u. 871, Ty. 994 815

# SALTA.

TEDDY'S REISEN

MALTA das Ferien-paradles im Mittelmeer

paradies im Mittelmeer mit immerbiauem Himmer und kristalfidarem Wasser. Wählen Sie zwischen Ternis, Surien, Tauchen, Forienwohner, Hotels, Aktivuriaub. 22 T. Inkl. Filing schon ab DM 1225, 5 + 8 T. Rundra. 1. 10.; 23,+29, 10. Rb. Th. Klohes, T. 07 11 / 7 35 38 26 Paradiesstraße 1, 7000 Sturtigart 80

# 

– KUNSTREISEN — Individuell gestaltete Studien- und Kulturreisen

Toskana 1. 9.–11. 9. 83 Kampanien 25. 9.– 9. 10. 83 Pierenz 23. 10.–30. 10. 83

Fordern Sie ausführliche 4902 Sandhousen-Heidelberg Tel. 0 62 24 / 5 06 32 (ab 14 Uhr) TREIBER KUNSTREISEN

# STATESTATES

Südamerika Hall Rick Z.L. Casamit Tugprelatista anforderni Deutsch-Südamer Ranischer Kultuurkeis e.V. Osterberg 27, 2166 Dollern, Tel, 04163 / 4625 Wosotros itabiamos también castellanoli

"Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung."

Karl Julius Weber

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

# **Grünes Licht**

für schnelle JAHN-Sager!

Insel Hallorca App. Continental 2 Wochen 0 Im 4-Pers.-App. Abfl. 21. 8. 83 ab DM 975

Insel Ibiza Hostal Casa Ursa 2 Wochen ÜF Abfl. 18,/25. 8, 83 ab DM 975

Insel Djerba Oberraschungshotel 1 Woche Vollpension

1 Woche vonpenson. Abil. 16. u. 23. 8. 83 ab DM 849

Überraschungshotel 2 Woche∩ Halbpension Abfil 24, 8, 83 ab DM 989

neu: Direktflug ab Düsseldorf und München jeden Dienstag ab 16. 8. 83 2 Wochen VP ab DM 2295

Alle Preise pro Person ab/ bis Alle Preige per Person any os presguinatigatem Flughaten, Unterbringung im DZ (falls nicht anders angegeben). Wir fliegen ab Hamburg, Düsseldorf, Frank-furt und München. furt und München. Beratung und Buchung in Ihrem Resekhire

de JAHN REISEN

Rilab Benelux bin + zuruck Hongkong 1620.- Santiago 2385.-Singapore 1445.- B. Aires 2395.-Jakarka 1595.- Rio/Recife 2165.-ABC-Plüge ab Frankfurt:

New York 1975. - ● Toronto 1975. -TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 02 28/46 1663

## 

AEROLINEAS ARGENTINAS ARGENTINIEN DSAR-Reisedienst GmbH, Am Hol 28, 5300 Bonn 1, Tel.: 02 28-65 29 28.

Commos

Laxasvilla, manrischer Stil, liegt in einem herrl. subtropischen Park. Schwimpbad, Tennis, Golf., alle Zi. stilvoll einger.. Blick aufs Meer. Bad/ WC, DM 130,- inkl. Frühst. Villa ist neu, ab 18. sofort Zi. frei. Tel. 06479/15 68 u. 06476/621

Fernfülge ab Benehm Z. B. Manila 1755.-, Mexico 1475.-, Johannesburg 1875.-, Borzin's Fern-reisen. Thewaltstr. 12, 624 König-stein, Tel. 06174/56 05 od. 228 38

Teneriffa-Bochong günstig abzuge-hen. Aparthote! Flesta Floral, Tel. 8611/631 24 16

1797,- DM Fernisage + Amerika Reiseservice 02151/15 28 + 040/46 20 15

URLAUB-NICHT VON DER STANGE In Griechenland, Sardinien, Tune-sien, Portugal, Irland, Teneriffa, An-tillen. Kleine und mittlere Hotels. Nach Ihren Terminen meßgeschnei-dert. Mit Linie, Charter und für Selbstfahrer. PRIVATOURS Hauptstr. 13e 6393 Wehrheim 1,06081/5 90 62

Preiswerte Flüge weitweit ab Bezelv: und Frankfurt 9611/49 52 54
Reisebüro Zenobio
Sandweg 40-42,
8000 Frankfurt

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günstigen Preisen anbieten 27. 8.-10. 9. 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire. Nantes, La Coruna, Vigo, Lissabon, Portimao, Cadiz, Tanger, Motril, Alicante, Barcelona, Nizza, Genua

Ab DM 2241,— inkl. Hafentaxen Auskunft und Reservierung durch:

Mit den Schiffen der

Winter bis ans Ende

Rundreise Bergen – Kirkenes – Bergen ab 128 1.235 inkl. Vallgens. (1.10.83-29.2.84)

**Hurtigruten im** 

★ Gleich den neuen Prospekt im Reise-büro abholen, jetzt buchen und zum

Deutliche Preisvorteile von Oktober

bis April gegenüber der Sommer-salson; zusätzliche Preisermäßigu

Beratung und Buchung im Reisebüro oder beim General-Agenten: NSA Norwegische Schiffahrts-Agentur Gmi KI. Johannisst: 10 - Abl. HR - 2000 Hamburg 11 Tel. 040/3613 61 - Telex 213907

saison; zusatzmare für Senioren ab 67 Jahren!

günstigen Wintertarif mitfahren.

Europas.

⟨PIR◇TIKI LIN
 Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. (040) 44 30 32

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung

**REISE-WELT/MODERNES REISEN:** 

Tel. (040) 347 41 33 · FS: 217 001 777 as d

DIE • WELT WELT...SONNTAG

# ####EN

1-48016 MILANO MARITTMA (Adria) — das internat. See- u. Kurbad. Das neue 901F 8 BEACH HOTEL, 5. Traversa. in absolut ruh. Lage am Meer erwartet Sie. Der hervort. Service wird durch das deutschsprechende, freundl. Südüroler Personal understrichen. Wir hieten 2-3 Bettl. Appart. (f. 3-4 Pers.) m. Du. W.C. u. Balk., alle Konf.: Mendwahl. Grillpartys im Freten, sichere abgeschl. Parkol. Prelse VS-NS DM 56.-62., flS OM 72.-622. Durchwahl: 0039-544-952069 Schitu R. Dentsche Leitung

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Intern. \*\*\*\* Hotel zwischen Son Remo und Moute Corlo gelegen.

GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighero – Itol. Riviero
Direkt am Privatstrand in ruhig. Garteniage – geh. Meerw. - SCHWIMMBAD –
Barbecue – Tennis – Minigolf – Kimzanlage – Pianobar – Orchester –
Kongreßsäle (180–200 Personen) – Alle Zi. m. Bad/FS/Kühlschrank, Bar,
Tel. u. Meeresblick
Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex 270 535 GHMARE

Söditulien/Amat/ficiste, Pens. Smeraido, Zi. m. Du. WC, Baden bis Nov., VP ah DM 43.- Kampf. 2000 HH 61. Graf-Ernst-Weg 37, Tei. 040/5502677

| Constitution of the control of the control

# 

HERZ-KREISLAUF MANAGERRAMINET NERVEN

Rheuma, Bandachelbenleiden, med. Auffrischungsbehandlung – u. a. Thynes (THD), Prof. Asiem, Organ-Ext. – sowie alle ins. Krankheltes. Absolute
Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr komfort, einger. Sanatssisten des
leutoburger Waldes. Internist und Badearzt im Hause, Swöch. Pauschalkur
Arzte, Bäder, Vollp.). Hauptschan ab DM 2079., Haus III ab DM 1870.Seihlifefähig, Hausprosp. des Instituts für moderne Therapie, 4759 DetmoktHiddesen, Lindesweg 4–6, Hoffenschwissebad (28C), Tel. 02251/888 B4

Entziehungskur

bel Alkohol, Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruflichen Gründen äußerste Diskretion währen milssen, innerhalb von 4–6 Wochen nach modernen Methoden in landschaftlich reizvoller Umgebung, Auch als Stabilisierungskuren sowie bei besonderen Problemen bestens geeignet. Aus Diskretionsgründen vertraulich unter Chiffre WS 55461 an WELT am SONNYAG, Postfach, 2000 Hamburg 36

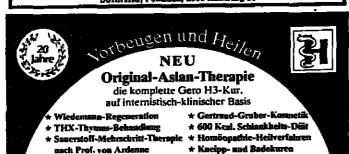

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark. VP ab 99.- DM ärzd. Leitung Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurbotel-Kursanatorium Hochsauerland 5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark 8 · Tel. 0 27 58/3 13 Telex 875 629 Aufleben auf Hohelese

Kurhotel Bärenstein

4934 Horn — Bad Meinberg 1, Teutoburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTHERAPIE nach Prof. Nichans, moderne REGENERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke. Schroth. u. HCG-Kurus (geziehe
Gewichisabnahme), Knelppharen, Ozosbehusationej, Thymasaxtrukt-Bebundiung (TVO), Pango. Hallenbad 28°, Solarium, Sauna. Allwetter-Tennisplatz. ruh. Lage, dir. am Wald, behählefahig bei Schroth- und Knelppharen.
VP 53,- bis 70,- DM. Am Wunsch Prospekt.

# Informieren Sie sich

über die Erfolge der modernen Kur-Medizin auf der Grundlage naturgemäßer Heilverfahren.

Wir senden Ihnen kostenlos:

 Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mchrischritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homoopathie.

O den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen,

Psychotherapie, alle Diätkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modern-ster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in

Vor- und Nachsaison.

RECENA 8788 Bad Brückenau Sinntal 1 Tel. 097 41 5011

#### VINCEMUS-KLINIK

Privatklinik für plastische und wiederherstellende Chirurgie

Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Tumorentiernung der Brust, Brustaufbau nach Amputation, Face-Lifting, Oberlid-Unterlidplastik, Stim-, Halsfaltenentfernung, Fettgewebschirurgie an Bauchdecken, Armen und Beinen, Entfernung von Narbengewebe und Tatowierungen, Krampfadernoperationen, Verödungen, Haemorthoidenentfernung, Falten- und Narbenbeseitigung durch Umspritzen mit Collagen.

2254 Friedrichstadt/Eider Am Ostersielzug 7 Telefon 64881/17 17

KNEIPP- und SCHROTHKUREN

Helicuzsigen:
Herz-Kreislauferhrankungen, vegetat. Dystonie, rheum Formenkreis, Wirbelsäufensyndrom, Durchblutungsstörungen, Übergewicht.

Sole-Bewegungshad 32°, Gyunnastik, Mass., Fango, alle med. Bäder, Licht-, Wirme- u. el. Behandhung, Solarium, Sauma, pöych. Betreunng, 1000-cal-Dillt, Molke-Tage.

Alle Zi. mit Dusche/WC. Radio, Telefon, Tischtemis, Kegelbahn, Tennis, Reiten, Ski in der Nilhe. Geschmackwolle inneneinrichtung, Frühstlicksbuffet, isch Kurzwang. U/Fr. 52 DM, HP 62 DM, VP 72 DM. Prospekt anfordern!

KLINIK PROF. KAHLE

5 KAin-Delibriick — Telefon 0221/88 10 16

Leiter Dr. med. Kahle Baden-Baden Schurarzuraldklinik in Villa Stephanie

Privatklinik und Sanatorium für innere Krankheiten Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Melms, Ärztin für innere Medizin

Lichtantaler Aflee 1/C · 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

"Sonnenhof" Bad Iburg – Teutoburger Wald 4505 Bad Iburg - Postf. 1240, Telefon 95403 403-1

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 528 Bod Pyrnout, Schloßplotz 1, Tel. 95281/63 63 c. 52 74 im Kurzentrum umnitielhar zum Palmengurten u. Kurperk gelegen, fachärzliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrnouter Hellmitteln. Paychosomst. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift, helhilfefühig, Housprospekt. Vor- u. Nachanison Ermilfigung.

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislani

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren



Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

### Wicker-Klinik Bad Wildungen Pauschalkur zum Festpreis von

Woche stationärer Check-up

Röntgendiagnostik – Langreit/Belastungs-EKG – Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie – mukiearmedizinische und computertomographi-sche Untersuchungen bei Redarf möglich – sämt-

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, z. Teil Telefon, Balkon, Radioanla-ge, hauseigenes Hallenbad, Sama, Freizeitpro-gramm, Ausfüge, Veranstaltungen, volle Verpfle-gung (inkl. Didten).

Wochen

bei was

lahre.

bel 2 Personen inkl. aller notwendigen Diagnostik, ärztlich verördneter Therapie (Hassagen, Fango. Kneippanwendungen, kohlensäurehaltige Mineralsprudelbider, Elektrotherapie usw.), Chefarzthetreumg, Unterbringung, Vollpension, Freizeitprogramme. Alternativ: DM 95,- pro Per

DM 145,-/Tag - DM 135,-/Tag

DM 85.- bei 2 Persenen, für Unterkunft und Verpfle-gung sowie sämiliche ärzülichen, diagnostischen und therapentischen Leistungen nach einer erstattungs-fähligen Einzelahrechnung. Bad Wildungen bietet einen hohen Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislaufbahn, Tennis (Frei- und Hallenplätze), Golf, Reithalle.

Prospekte und Informationen:

Wicker-Klinik Fürst-Friedrich-Straße 2-4 3590 Bad Wildungen Tel 05621/7 16 03 oder 05621/79 22 38 Telex 994626



Nachbehandlung

Beihilfefähig - Pauschalangebote. Immanuel-Kant-Str. 31 7432 URACH, Tel. 07125-151-146

4930 Detmold-Hiddeses Tel. 85231/8 84 93 Leitg. Beihilfef., Hallenk



8163 Rottach-Egern/Obb. Robustines 29 Telefon 6 80 22/2 40 77

Kuren, Erholen, Filbleiben für Fi milie, Bernt, Alter im schönen To milie, Berof, Alter im schönen Te-geneseer Tal, 800 m ü.M., direkt am Wallberg, Sonnenlage, Naturschutz-gebiet. Fachinternistisch geleint. Therapian für Herz-, Kreistauf-, Stoff-wechselstörungen, (Diabetes, Fett, Hamsäure), Abnutzung, Leber, Galle-, Magen-, Darmerkrankungen, Postop. Nachsurge und Zustand nach Herz-infarkt, Vitallslerung durch Sancestoff-Mehrschritt-Therat-ple osch Prof. Dr. v. Ardenne. Preis-günstige Angebete für Privat-patienten – Interessenti Pas-schaffenren für Kassumitglie-ler.



Haltungs- u. Bewegungsapparates Rheuma - Orthopädie - Herz -





Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Geratrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren. Übergewicht Draf und-Festenkuren. Pauschalturen. Hallenschwimmbad 28° – 30° Sauna, Alle Zi., Bad-Du AVC; Tel. Appartement

# Sanatorium Umland Park Kartalak 3280 Bad Pyrmon

Unter der Hänenbarg 1, Tel. B 52 81 / 30 45 - 46. Neures Haus in schöner mod. Hotsikomfort, Lift, Garagen, Bäderablethung e. Moerbilder i. Hz. Frauer Ehesterfählt, hormonale u. Stoffwachsistörungen, Rücker- u. Wirbelsbaus Gen, Rehabilitation nech Operation und Streit, Jede Diff. — Gewichts gen, Rehabilitation – Laurenmann underst Mallemaniussehald 2n. 300



Das anspruchsvolle biologische Hellverfehren jetzt zu erschwinglichen Preisen:
bei Arthrose (Injektion direkt ins schockgefrostet Gelenk), Herz, Kreislauf, Rheuma, et extrongen, allg. Erschöplung. Asthrna, Niere, Blase, Prostata, Potenzstörungen, allg. Erschöplung.
Chelat— Die neue, revolutionäre Therapie baut Kalk ab bei Gefäßkrankheiten von Herz und Him (Schlagarital, Arteriosklerose, Angina pectoris) und an den Gelenken, Kurzentrum/Oberland, Postf. 3530, 8182 Bad Wiessee, Tel. 08022/82802

die sich auf ihre Urlanbsreise freuen oder Ferjenerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

# FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Korzentrum

Westerland/Sylt 1-Zi.-Aparim, f. 2 Pers., ab sof. frei DH 80,- p. T. GIV Aparim.-Verm. 04051/262 60

**Sesterland/Syst.** Kft.-App. I. kl. Frie-lenhs., ruh. Ig. m. Gart., Tel. 02381/ 747 00, So. 9–19, werkt. n. 19 U.

Weaningstod:/Syft Pe'wo. bis 5 Pers., ab 19. 8. frei, ab DM 150,- p. T. GIV Apartm.-Verm. 04651/262 60

Die Vier Jahreszelten" Färberweg 6 BB 🖥 D-8183 Rettach-Egera, Tel. 08022/26780-6415

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11

# **PSORIASIS**

Timmenderfer Strand
Zufall", individuelles Haus dir. am
Meer. Kumin. 2 Bider. ab 27. 8. frei,
DM 145.-/Tag. Tel. 04503/29 52

Schatbestz/Ostace 2-ZI\_Kft\_Appart, Farb-TV, Tel. Schwinsphed/Sama, ab 13, 8, Irei Tel. 04503/741 87

Ferienwohnung, 20 m eigenes Schlei-Ufer, ideal für Wassersport und Ang-ler. Ruderboot vorhanden. Tel. 04642/39 39, aach 19 Uhr 816 44

86 matz. Rzkl. komtt. Perlenwigen. 1½ Zl., f. 4 Pers., direkt am Strand ruhig, gr. Loggiz. Tel. 040/44 43 40

GRÖMITZ

Residenz Villa can Meer Kft.-App. frei, Strandnihe. Outsie-Reise- z. Verkehrzbäro, 2433 Grb-mitz, Postf. 1147, T. 0462/1919 t. 9-12.u. 14-18 U., ab 20 U. 6298

Kellenhusen/Ostsee

Urgem. App., Schwimmb., Sams. Fahrräder, ab 21. 8.; 05130/44 74

Traveminde, Maritim-Rotel, henri-che konf. Perienwohnung, 109 at Wil., 3 Zi., Kil., Rad, mit Tel., Kin-stellpi., ab 29. 8, 83 frei, Tel. 95121/ 1 40 91/05062/6 52

OSTSEERESIDENZ DAMP 2000

Travensinde

App. direkt am Strand, ab 18. il. frei Telefon 04508/385

wird beharmschiber durch Stoffwachsel-therapia, resussia Erioprotritisse in der Ernährung Entschlackung, sachweiste-re Erfolge, rasche Besserung des Lei-Gers.

IQ.INIX BEAU REVEIL, CH-1854 Leysin, Schweiz, azzitich getettet, staatil, anerikannt. Tel. (0041 25) 34 11 87. Prospette antotdem.

TRAUMELAC

 $Ba_{ext}n$ 

An legerase

### Nordsee SYLT und JUIST gewordene 2-Zi-Kft.-Wohnu 4 Pers., Meerblick, ab 20. 8. Tel. 040/46 53 70

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, & 0 46 51/50 21 SYLT Traumhafte Ferienwohnun-Strand, 2 od. 3 Zl., m. allem Komf., TP ab DM 2230,... Tel. 02151/29498 + 400193 Amrum 2 Fe'wo. ab 2. 9. 83 frei. Telefon 0 41 87 / 60 08

**Westerland/Sylt** Ferienwhyn. im Landhausskil mit allem Komfort wie Farb-TV. Video, Radio, Tel., Schwimmbad. Sauna, Sonnenblänke, Ge-Schirrsp. + Wäsche, 300 m z. Strand u. Kurvieriel. Günstige Nachsalsonpreise m. 30-40 % Preisnachlaß. Frei ab 20. 8. Appartements für 1-8 Personen. Hausprospekt aufordern Nici's Hils, 2280 Westerland, Triftt 25, Tel. 64451/73 85 + 76 66

Sylt

Perien-Kft.-Whg., 70 m², m. Garten zu verm. v. 21. 8, bis 4. 9., Tei. 04654 1229



Tel: 04651/5006

mehr als ein Hotel.

Urlaub 1. Klasse.

Ferienwhg., 2-4 P., dir. s. Strand, Hallenhad, Sanna im Ha., ab 20. 8. frei. T. 05196/336 Ferien auf Sylt Kft. Ferienbäuser und wohmingen in Kampfen, Keltum und Timum f. 2-6 Pers., ab sof. frei, Tel. 04651/ 31478

Archsum/Sylt

Am Rande des Vogelschutzgeb., 1-Zim-Periemann, f. 2 Pers. im Restdachbs, m. Kinb fd., Duschbad, Farb-TV, Tel. u. Gartemaul. 100, pro Tag. sofort frei. Tel. 04192/5 60 10 u. 040/23 10 76

Borkum

Ferienwhgen., Meerbl., Südbalk., ab 9. 9. + spät. zu verm., 04922/12 48

Būsum

CAROLINEISIEL/Nordsee

Ferlenh, für 5 Pers. ab 28. 8. 83 frei Tel. 02932/3 53 86

r-App. 0451/63427

riesenhaus zu verm, mit Fahrrä-dern, L. 6 Pers. T. 0431/24 20 01

Kompon/Syst

Komfortwhg, für 4 Pers. ab 3. 9.
wochenweise zu vermieten. Sehr gate Lage, 5 Min. zum Strand. Anfragen
unt. WS 53463 WELT am SONNTAG. 2
hamburg 36 – Postrach

Wer sagt, daß Sylt nur für Reiche da ist?

Z. Beisp. Ferlenwohnung in Westerland. Farb-TV, Video. Radio, Tel., Kochpentry, Du-sche. WC, Schwimmbad. Saura. Sonnenbänke im Haus, Vom 13. 8. an zahlen 4 Personen zus DM 1310,—

Urlaub 1. Klasse. Für Aile. Gesundheit inclusive.

Bitte übersenden Sie mir ihren Sylt-Prospekt. Ich interessiere mich für: 🕽 Ferienwohnungen 🔲 Busreiser Ctubreis ☐ Kuren REHISSYLTREISEN

DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100 4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30 Goting/Föhr Top-Fericawhs., sinstig ab 27. frei. Tel. 030/801 15 13 ab 18 Uhr

Insel Langeoog Urleub für Kurzestschloss unmin ter apprehensis 2. Selbstbe-virtsch., Schwinsubad, Sanna, Fern-scher, stimil. Nebenkosten, z. Inklu-sivpreis: bis 4 Pers. DR 170,- pro Tag. Tel. 04972/60 79

exki. Ferienappartements (2-Fers.), ruhige, zentrale Lage ab L September zu Speziahpreisen. Tei 04935-1032

KAMPEN/SYLT ns-Appartements in rubiser Lage aliem Komfort, Tel. (04651) 4 17 38 & 4 35 38 KAMPEN-SYLT d. Wohming, 2-8 Pers. under dach im Friesenhaus mit Blick Reide, Dünen u. Meer, LOTSEN-+ GODEWIND, 7el.: 04651-411 10

Keitum/Sylt Reetdachhaus für 2-5 Pers., L. scho-bene Ansprüche zu vermieten, evil auch langfristig, Tel. 04851/258 85

Morsum/Sylt 2%-Zi.-Perjenwohnung frei. Tel. 04651/77 67

Syft-Urlaub 150 Perienappartements and Edusor noch ab solort freil Prospekt and.: Riel-Immobilien, Andreas-Diris-Str. 6, 2280 Westerland, Tel. 04651/228 74

Syn ist bei jedem Wetter schön! Hilbsche Ferienwohmungen für Ihren Urlanb, besonders preingünstig in Vor- und Nachsaison, Für August und Nachseison noch einige Termine trei. Rs lohut sich, unsere insel kennenzu-

Kaitum/Syft Pe'wo, bis 5 Pers., ab 20, 8. ab DM 180,- p. T. GIV Apartm.-Verm. 04651/262 60

**Keitum/Sylt** Roetdachhaus, freistehend, m. Garten, ruhige Lage, sehr gepti individuell eingerichtet, geeinnet 2–5 Personen, fret ab 27. 8. Tel. 04651/31692

Langeoog

Nieblum/Föhr frei ab 20. 8. 83, Reettachtandhaus-Komfortwohnung bis 6 Pers., 3 Schlafzi., Parb-TV, DHI 170,-/Tag. Tel-ab Ho. 040/47 46 20

Nortsee, Kr.-Ferienha. b. 6 Pers. 300 Meter z. Meer, viele Sportsog-lichkeiten, frei ab 20, 8, Tel. ab Mo 06196/252 23 od. 295 86 Herisesbad Horideich In unserem App.-Robel sind wieder schöne Perieuwig, frei. Prospekt an-fordem (Rachsalsonpreise). Ruf: 04931/80 55

Norderney Kit.-Whg., dir. a. Strand, ab 3. 9. 83 frei Tel. 02191/394 94

Norddeich Komf.-Perien-Wohmung ab 15. 8. 83 frei, Tel. 04945/366 Nordseeinsel Nordstrand

Lux-App., 90 m², i. Fries'hs., ab 19. 8., 04842/10 86 und 040/68 53 04 Westerland/Sylt

-Apartm. bis 4 Pers., ab 15. 8 frei, DM 170,- p. T. GIV Apartm.-Verm. 04651/262 60

Ostfr./Carofineasis!

4 preisw. u. ger. Ferlenwohnungen
2n verm., 2 km z. Strand (fiber Silve-ster auch noch frei). Tel. 04464/14 89 Peter-Ording, 2- u. 3-71. Kft.-Whg., voll einger., neu, ruhig. Hähe Kurzentrum u. Tennishalle, 20 20. 8. frei. 04841/34 84 od. 04863/772

Perienwohe, bis 6 Pers., ab 1, 9, frei Tel. 040/39 55 04 Sylt/Romtum 2 Lux-Apps. in Recidechaus, je 3 Doppelzi., ab 17. 8., DM 220,-/Tag. Tel 04651/239 04

Ferienwohmung 1, 2–5 P. frei ab 29. 8. 7, 04854/4 47

Appartsments und Ferienhäuser frei. Bitte Bildprospekts anfordern – Fried-richstraße 9 – Teleton Q 48 51/75 77 Sylv/Timera Schönes Fe haus, 2-5 Pers., wegen Absage v. 17. 8.-2. 9. Irel. Fart-IV, Gart., Strendhorb, Terr., Tel. 04851/ 325 37 (7-10; 18-19.30 Uhr)

Ferienwing im Reethans m. Waitbl. zn verm, ab 18, 8. (OM 100,-/150,-tgl.) Tel. 9431/92888

Reetdachferienhs. in Keitum frei f 2-6 Pers. Tel. 04651/23668 od. 7858 **Sylt** reetged. *Fil.*, Facb-TV, Tel., ab 31. 8. frei Tel. 0561/49 21 53

Tinnum/Sylt Zentr., ruh. Kft.-Perienwhg., 2-5 Pers., TV, Parkpl., Tel. 04651/2 26 71

> Westerland/Syst Fe'wo, bis 4 Pers., ab solort frei, ab DM 80-p. T. GIV Apartm-Verm. 04651/262 80 Westerland, 2-Zi-Kft.-Whg., 60 Terr., Gart., 350 m z. Düne, b. 4 P 21. 8. fr., 7G 130, - + Nk., ab 3. 9 110, - + Nk.; 04661/248 74

Westerland/Sylt exid. Ferienwhy., sehr ruhig gei., cz. 80 m², Terr., einger. 1. 2-4 Pers. ab 28. 8. frei. 7-6. 04651/22926. 1-21-Fer'whg. 2-3 Pers. ab sof. frei Westerland/Sylt Ferienwohmmen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir senden liben unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

SYLTHMUSER\* FRANCK Vermietung Betreuung Verwaltung Tel. 0911/ 54 02 03, ab 18 U. 0465143 100

Wenningstedt/Sylt frei ab 14. 8. 83, Neuban 1. 3-4 Pers., 2 ZL. Logria m. Blick aufs Meer. Parb-IV, Tel., 2 Min. 2 Strand, DM 150,-Tag. Anr. ab Mo. 040/47 46 20

Westerland/Kampen

Komf.-Whg. ab 21. bzw. 28. 8. 83 frei Tel. 04651/42490 217 001 777 asd ist unsere

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Ostseebad Datume 2%-Zi-Kft-App. sb 27. % frei 12 45,-77ag, Tel. 040/813998 od. 813982

Ostsee

Maritim/Travemünde 2-71-Lux'app., Seeblick, Schwimm-bad, Garage, ab 20. 8. frei, v. Priv. Telefon 040/802-40 01-03

Fortenhaus Uide!" / Helet. Schurt: Rouff. Appartun. f. 2 od. 3 Pers. Sisti. m. Logifa od. Terrasse u. henji. See-blick, am Wald, Ostseenike. Außerst ruhig. Hausprospekt. 2439 : Rulis-Schlager. Tal. 2621, 2631.

Schleswig-Holstein



ın der Steier

Brutto-register

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMA

Im Kampf um die Führung im OHRA-Schachfestival" in Amsterdam begegnete Eric Lobron in der 5. Runde dem amerikanischen Großmeister Seirawan, der in den letzten Jahren als Kortschnois Sekundant wirkte. Wieder einmal erwiesen sich die ausgezeichneten taktischen Fähigheiten Lobrons: Die Partie erhielt den Spezialpreis als das beste Spiel dieser Runde.

Damengambit, Seirawan - Lobron

Bod Pyring

chock gefron

LSG e6 2.04 e5 3.Se3 Se6 4.g3 d5 5.cd5: ed5: 6.d4 (Mit einer kleinen: Zugumstellung entstand non die Grundstellung der vom "Klassiker des deutschen Schachs", Dr. S. Tarrasch, ausgearbeiteten aktiven Verteidigung. Sie galt Jahrzehnte lang als minderwertig, wurde jedoch neu-erlich voll rehabilitiert. Der Aufbau mit g3 ist übrigens eine Erfindung des österreichischen Großmeisters K. Schlechter. Und so versucht nun der 23jährige Jurastudent aus Mainz sein Glück in einem preußisch-österreichischen Kampfsystem!) Sf6 7.Lg2 Le7 8.8-6 0-0 9.Lg5 (Nach 9.dc führte Dr. Tarrasch die scharfe Gambit-Methode d4!? 10.Sa4 L45 ein.) cd4: (Diese Fortsetzung stammt allerdings von Spasski. Er hat sie in seinem WM-Wettkampf gegen Petrosjan im Jahre 1969 erfolgreich angewandt. Dr. Tar-rasch pflegte mit Le6 10.Tc1 Se4 fortzusetzen, was immer noch als voll-

> SCHACH Aufgabe Nr. 1300

Joseph Böhm (1897–1979)

(DIE WELT, 19. April 1973)

Matt in 2 Zügen

Zum Gedenken an den vor vier Jahren am 16. August gestorbenen

langjährigen früheren Mitarbeiter un-

serer Schachspalte, Joseph Böhm,

erinnern wir an sein obiges Opus:

1.Le8! (Auf Zugzwang abzielende

Hinterstellung mit Rückkehrmotiv)

K(L):e4 2.Lg6(Lb5) matt. -1...L:e8

2.Dd5 matt. Auf Züge der schwarzen

- Eine meisterhafte Komposition (oh-

ne Bauern!). Das Problem wurde

mehrfach nachgedruckt, u. a. im Juni

1973 in der National-Zeitung Basel,

die dazu schrieb: "Ein bildschöner

Springer folgt 2.Sc5 bzw. 2.De3 matt.

Zweizüger mit einem

Loydschen Geist."

wertige Alternative zur Partiefortsetzung gilt.) 18.5d4: h6 11.L6:!? (Statt der üblichen Folge 11.Le3 Te8, und jetzt hat Weiß nicht weniger als vier Möglichkeiten - 12.Da4, 12.Db3, 12.Sb3 und 12.Sc6: -, unternimmt der theoretisch ausgezeichnet fundierte Amerikaner einen Versuch, den schwarzen Aufbau direkt zu widerlegen. Und so wird diese Partie in alle eröffnungstheoretischen Bücher kommen!) 11...Lff: 12.Sb3 (Falls nun 12... Lc3:, so steht Weiß nach-13.bc Le6 14.Tbl deutlich besser, ebenso wie nach 12.... d4 13.Se4 Le7 14.Tcl - in beiden Fällen wird der schwarze Damenflügel unter Druck gesetzt.) Lg4! 13.Ld5; Lc3: 14.bc3: Df6 (Lobrons Reaktion war für seinen scharfen Stil typisch: Für den Bauern hat er taktische Gegenchancen. Falls z.B. 15.c4 Tfe8 16.Te1 Tad8 mit starkem Figurendruck gegen die weiße Position.) 15.Dc2 Tac8 16.Dh2 Sb4! (Die eigentliche Pointe des Bauernopfers: Nun kommen schwarze Tirme zum Einsatz!) 17.Lb7: Tc3: 18.e3

geben - z.B. 21.Da2; Tcb3: 22.Da7: Tb2 23.Tc2 Tb1+24.Tc1 Tb2 usw. Seirawan will mehr – <u>und man kann</u> es ihm kaum übelnehmen, denn der verblüffende 22. Zug von Lobron war leicht zu übersehen!) 21.Ta2: Tbb3: 22.Ta7:?? (22.Dd2!=) Df2:+!! 23.Kf2: Tb2:+ 24.Kf3 Te1: aufgegeben. Lösung vom 5, August

(Ke2, Ta1, d7, Ba5, b3, c4, e3, f2, g3; Ket, Ta6, g7, Ba7, c5, d6, e7, f5): 1b4: cb4: 2.44 (Droht 3.Td1 nebst 4.Td4 matt. Falls 2 ... Tg3:, so 3.Te7: matt, falls 2 ... Th7, so 3.Te7:+!! Te7: 4.Td1 nebst matt) To6 3.Td1 To4: 4.Tc7!! aufgegeben.



Weiß am Zug gewann (Kb3, Td4, e3, Lf1, Ba3, a6, c2, f4, g4, h4; Kf8, Tc5, c8, Sd5, Bb5, d6, e7, f7,

# (Mehr als Ausgleich hat Weiß nicht, z. B. 18.a3 Sc2 19.Tacl Tb3: 20.Db3: Sd4 nebst Se2:+ und Sc1:) The 19.Le4 (Nach 19.Lg2 hat Schwarz die Wahl zwischen Sa2: 20.Da2: Tcb3: 21.Da7: Li3, wonach die Partie remis enden muß, und 19...Tc2!? 20.Df6: gf — mit Gegenspiel für den Bauern.) Lh3

### DENKSPIELE

Aquarientechnik

Protzke läßt eines seiner Zimmer mit Süß- und Salzwasseraquarien ausstatten. Damit sich überall automatisch die gleiche Füllhöhe einstellt, sorgt eine komplizierte Apparatur dafür, daß sich auf den Aquarienböden überall ein und derselbe Wasserdruck einstellt. Kann das funktionieren?

20.Ticl Sa2:! (Jetzt sollte sich Weiß schon unbedingt mit remis zufrieden

Gut umgerührt!

Warum lagern sich Teekrümel oder Zuckerkörner beim Umrühren in der Mitte des Glases ab? Die Zentrifugalkraft sollte sie doch zum Rand trei-

**Palindrom** 

Was-vorwärts gelesen-dir Sicherheit gibt, erweist sich, liest du es rückwärts, nur als Illusion!

Dauerhafte Bremse

Vor Jahrmillionen drehte sich die Erde noch wesentlich schneller um sich selbst als heute. Sie wurde aber allmählich vom Mond abgebremst. Da aber die Rotationsenergie irgendwo geblieben sein muß-folgt daraus, daß uns der Mond früher näher oder ferner gewesen ist.

Auflösungen vom 5. August So eine Hitze!

H. K. oder Pendel einer Uhr mit zunehmen-

der Erwärmung aus. Gleicht man diese Ausdehnung nicht durch besondere Maßnahmen aus, dann schwingen solche Zeitgeber langsamer, und die Uhr läuft weniger schnell.

Ganz schön kniffelig

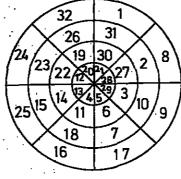

Dies ist eine der Lösungen, um auf den Diagonalen und Ringen als Summe immer 132 zu erhalten. **Palindrem** 

Retter

REISE • WELT
MAGAZIN FOR DIE FREIZETT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

Telefon (02 28) 30 41

größte Halb-insel d Welt Muse d Stern-kunde gas Zeiche für frz. Artikel Tantal Steat in Ost-afrika Ver-hältnis wort Norm Regie-rungs-form Kfz-Z. Speyer Süd-asiat Wi-kinger sangs-stücke an-schlag Astro loge Walle nord. Gott-heit Abk, f. Fall-klotz 13 Zähre Urein-wohne Amerialtrön Kult-bau Zeicher f. Gergriech, Haupt-stadt Kle<del>ide</del> sch**ä**d-ling wort Edei-metall Gosse 14 setzun Zeichen für Ter-Leben bund Stadt an der Krank-heits-keim

Das große Kreuzworträtsel

bruder/

griech Buch-stabe

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RATSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Fluechtigkeitsfehler 3. REIHE Beton - Kabul 4. REIHE SENKRECHT: 2. SPALTE Blouson - Regierungsrat 3. SPALTE Numider - Ortler 4.

Buber - Lenau - Sire 5. REIHE Jernen - Seladon 6. REIHE Onager - Luder - Bi 7. SPALTE nebenan - Nuss - if 5. SPALTE Cer - Moses - Eagle 6. SPALTE H.T. -REIHE nun - Paris - Gotik 8. REIHE Motor - Mides 9. REIHE Triton - Belag - Isa Jeton - Anilin 7. SPALTE Tower - Serval - per 8. SPALTE ein - polar - Figero 9. 10. REIHE ed. - sauer - Menton 11. REIHE Genever - Beli - Fant 12. REIHE Virus SPALTE Lehar - Antrag 10. SPALTE Akten - Bern - Maki 11. SPALTE Liter - Pene-— Antigone 13. REIHE Avon — Gna — Mehl 14. REIHE Rosinante — Demirel 15. REI ten 12. SPALTE Ikarus – Bingen — RI 13. SPALTE Stau – Malaga – Defoe 14. SPAL-HE Ur - Nil - Peron - Xe 16. REIHE Ents - Faden - Galan 17. REIHE einig - Degen TE selig - Dover 15. SPALTE Fuder - Minden - Iim. 16. SPALTE Hel - Gabe - Gero18. REIHE Sedan - Maser - Met 19. REIHE Err - parat - Lolita 20. REIHE Iller - na 17. SPALTE Samos - Milan 18. SPALTE Leid - Italer - Mike 19. SPALTE Robin-Kerosin - Ken 21. REIHE tele - Robinie - Mas

3

son – Hexameter 20. SPALTE Arsenik – Antillen – Tann = JUGENDTREFF.

# FERRENIED BESTERVEN IN OFTHUS CELL

# 

Schwarzwald TRAUMLAGE IM SCHWARZWALD! In nerricher Südhanglage – neues, modernes Haus – Hallenbad – Sauna – Sola Restaurari – absolut runig. Konfort-Ferienappartements mit vollem Service. Woche für 2 Personen ab DM 448,-Apparthotel SCHWARZWALD-RESIDENZ

7740 Triberg, Postfach 67, 全 07721/2:30:32

Bed Telesch/Schwarzweid

Neues Hans bleiet für Kur und Urlaub
geoflegte Perienappartements in verschiedenen Größen. Alle mit Kliche, Bad.
Balk. Tel., Farb-TV. Zum Beispiel: 4
Pers./1 Wo./Dif 490., 2 Pers./1 Wo./Dif 290., 1 Pers./1 Wo./Dif 190., Bitte Hausprosp. anford. Tel. 07032/315 65

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Bavern

Oberuthau I. Herbst, Ni. Oberuthauf, Ferienwig m. Schwimmb., frei 4. 9.– 18. 9. (DM 430.–70.) u. ab 14. 10. (DM 390.–700.). T. 06192/36 c. 35

Gormisch-Part. Neu erbaute Komf.-Ferienwohnungen, ruh. Lage, 2-5 P., J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Brau-hausstr. 9, 7el. 08821/506 02

Perien-Appartement, max. 3 Pers., zentr. Lage, ab 20. 8, frei. Tel. 02534/

Oberstdorf-Tiefenbuck Komf.-Aptu., 2-3 Pers., Teanispi., Hallenbd., Sauna, FTV, Tei, Irei, Ta-gespt. 53-63.-, Tei, 96121-52 96 41

Kurort Aschau Chiemseegeb. Bay. Alben Periodungalow unstell ab sof. frei, bis 5 Pers., DM 68.-Tag H. Rucker, 8213 Auchan, Tel. 08052/380

Am Togernsee

Komfortabel möblierte Ferienappartements, alle mit Balk. od. Tetr., abs.
ruhige sounige Lage (Seemäbe) in
Rottach-Egern. ab 3 Wochen kurzoder langristig zu vermieten. Auf
Wunsch angeschloss. Rotelseyvice.
Appartementhotel Café Jaedicie.
Aribostr. 17–23, 8183. Rottach-Egern.
Tel. 08022/2780 Mo.-Fr. 9–16 Uhr

Chiensee, Kururianb in Bad Endorf, größte Jodquelle Europas, houft. Fe-rienwhs., 60 m², 2-4 Pers., zu verm. Tel. 08083/1285

Exit. Landhous Boyeristher Weld beste Lage n. Ausstatung, durch Zu-fall frei. DM 80,-ngl. T. 04532/8363

Verschiedene

Trendelburg, 2 Ferlenung, je bis 3 Betten et 25. 5. frei, Reften, Schwim-men, Tenuis L. Ott. Wechenger, 200. DM ok. Nebensbgubes, 65673/9111 Möhnsee

Fewo frei ab 7. 8. DM 55, p. 7g., T 02381/8 45 12

Perienappartements für 4 u. 6 Personen, direkt am Ufer, zu vermieten. Prospekt u. Buchung anter LRS – 7700 Singen, Scheffelstr. 11 Tel. 07721/623 89

Ponyhof
hat noch Perienpilitze frei.
Tel. Stade 04141/443 54 Ferienhous im Horz ob sofort noch frei T. 05522/8 21 74/8 15 71/8 15 77

Meersburg, Perienwhg., 2 Zi., Ka., Bad, Dachtert., kompl. einger. bzw. Privatzi. mit Frühst., sep. Bad und Gartentell, Tel. 07332/99 53

Pfälzer Wald: Bad Bergzabern Komf. Ferlenwohnung für 2 und 4 Personen, ruhige Lage (Kur-park-Nähe), kurzfristig freit gün-stige Miete. Tel. 08343/537, nach

Vogelsherg, Oberhessisches Berg-land, Kinderstreundlicher , Komfort-Blockhausbungslow, ca. 80 m² Wohnfl., ruh. Lage. 100 m v. Waldsee, Ideel auch f. Fam. m. Kleinkindern, Tel., offener Kamin, Waschm. etc., v. Priv. ab 21. 8, 22 verm. Telefon 0911/75 27 14

Wildemann/Oberharz Mehrere Komfort-Perienwohnungen, möbliert, 35-90 m², für 2-9 Personen belegbar. Küche, Bad/Dusche, Ba-kon, tellw. oftener Kamin, Partiern-sehen, ruhige Lage. Kurpark, beheb-tes Freibad, achöne Wanderwege in mangitielbarer Mihe. annuite harer Hibe.

Ab Dis 60,— pro Tag sofort m verm.
Anskinfte und Buchungen bei Frau
Monika Kramer, Sachsenweg 1s.
3392 Clausthal-Z. Tel.: 05323/10 65

Dänemark Gratis Katalog antordem. Häuser ganzpithing frei. Nord- und Ostace. Varmetung seit 1960. Vermetung seit 1980.
DAN-INFORM KG. Schleemgerst: 68

2390 Flensburg Telefon 0481 - 97021

Privat-Ferienhäuser überall in Dänemark Sh mind

# Dänemark

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI II
tüberal a.d. Rordsos, Ostsee, Lanferd, Inseln schline, kinderfreignd, Ferontdesser Joder Preislage, Erodser Rebett bis 25/6 u. ab 13/8, Austikurückster Katalog mit u.g. Grandrissen u. Frudes, Pregnatiche, persünsiche Bergung.
Aut. Bürg SONNE UND STRAND, OK-9420 Abybrio.
9-20 Uhr Taglich, auch samstags und sonntegs, Tel. 00458-245600

Dänemark, Skaven Strand Gepfi. Ferienhäuser, 4-8 Pers., frei ab 30, 7. Naturschutzgebiet, Angeln. Windsurfen. Fotokstalog auf. Mieten Sie direkti Skaven Sommerkusudlej-ning, DK 6880 Tarm. T. 00457/374141

Dänemark ab DM 195.- Wo Ferienhauser, Sorensen, Doristr 36A 3012 Langenhagen 8, Tel 0511/741011 SONDERPREISE – DINISHARK Perienhauskatalog gratis SKANDIA, Marsweg 23 2390 Flensburg – Tel. 0461/63 519

New einger. Ferienwhg., 47 m². f. max. 5 P., 1. Stock, Südstrand Vejers, 400 m z. Strand u. Fichtenwald, Kin-derbt., Farb-TV, pro Wo. DM 300,—, ab 13. 8. — T. 00455/22 17 5?

**22 Ferienhäurer** Für Kurzentschlossene

Dänemark Nord- und Ostsee Noch viele Häuser frei ab 30,7. umd 8.8. Ab 13.8.1983 ginstige Nebensalsonpreise Sofort Katalog anfordem! Vermietung nach deutschem Recht! P. Markvardsen, Hoptrup, DK 6100-Haderstey Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 76

anf Bogo/Mon. Paister, Finen, Sec-land u. in Jütland. Preise ab DM 200... Fran Gurfi Neuber, Svaldovej 5, DK-2670 Greve Strand, Tel. (0045) 290 00 50 nach 18 U.

Ferienhäuser/

Sonderjystant in Dinemark
zwei Ferienhäuser am HaderslevFjord, 6-8 Personen, ungestörte Umgebong, gute Fischmöglichkeiten.

à 1500 Kr. p. Woche
K. Gundlund Jensen, Juhismindevei
24, DK-6100 Haderslev, Tel. 0045/4/
52 25 22



# AUSLAND

Teneriffu Söd, Nähe Playa 1- v. 2-ZL-Appts, ab 730,- DM. WS 95464 an WELT em SONICTAG, Postfach, 2000 Hamburg 36

BIZA

Kft.-Hs., 3 Do.-Schl'zi., Str'nähe b.

Bizz Stadt, m. PKW; sowie Lux.
Terr.-Whg., traumh. Meeresbick, m.

Pool u. PKW, 030/341 38 02

**Sonne im Herbst** 

GRAN CANARIA
Fernab Mass'tour., südl. Bergdorf
Mogan, 6 km v. Küste. Antobusverk.,
reiz. kl. Haus. 4 Pers., 2 Schlaf-, I Wozl., Bad, Küche, gr. Bhunenterr.,
pro Pers. S0., Dill. Dez. u. Jan z. verm.
Preisw. Ffüge.
Telofon 94451/4 19 98

Fewo./Hs. ab DM 150.- w5., 4 Pers., 27. 8., 3., 16. + 17. 9., dir. a. Meer. Emilia Roymagna. Gratistatalog: Hildeg. Herost, 040/631 50 29 + 631 96 31

Logo Maggiere Terrassenbungajow am Ostofer, Sec-blick, 3 Min. b. See, frei ab 20. 8. 83, Tel. 040/607 00 65

Schweden

Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bouemhöle Katalog anfordem I I ! Südschwelische Ferienhaus Vermittlung Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-6065

Forienhaus zu vermieten Wöchentlich oder monatiich ab August 83. 25 km von Kariskrona, Schweden. 3 Zl. und Kü., Boot, Angein, Reiten. Schreiben Sie an: Eva Hohn, Staffansbygd, 37034 Hohmsjö. Schweden. Tel. 0046-455-921 62

Schweden/Stenungssund

Nähe-Göteborg, gr. Kft.-Hans f. Ur-lamb oder Hingere Zelt frei, Tel. 0461/335 08

Italien

Spanien

Direkt am Mitteln Lax.-App. 1. 2-6 Pers., in exkl. Villa m. eig. Park, Pool, Tennispi., Hafen (evtl. anch Boot) zu vermieten. Tel. 0611/38 26 69

Gran Canaria Maspalomas VIIIa Rdeu, 2- u. 2-Raum-Krt.-Wagen, ab 39,- DM pr. Prs. u. Tag. Zu verm. Preiswerte Fü-ge, Tel. 02554/233

Gran Canaria San Agustin Bung. a. Meer, 4 Pers., DM 70,-Tag. oder Studio, Tel. 040/82 57 13

Moderner Bungalow für 6 Pers. ab sofort zu vermieten, Tel. 6511/ 81 44 91:ab Mo.

Appartements in Pinca u. Rinzelhans, Pool, nahe Sandbucht, deutsche Lei-tung, Tel. 040/86 54 21

An der Costa Blanca, wo Spanien am schönsten ist, erwartet Sie Komfort-haus mit geoff. Garten, Pimienwald. 40-58 DM/Tag. Tel. 0731/71 93 04

217 001 777 asd ist unsere

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen **WELT am SONNTAG** und DIE WELT

Schweiz

Sörgaberg/Zentralschweiz, Lux.-Whg. 1. 4 Pers., mh Kamin, Sanna, Garage, frei v. 20. 8.–3. 9. und v. 17. 9.–1. 10., sPr. 50,-71ag. Telefon 040/710 48 18 AROSA "Rotherphilett": Die Top-Appartements bis 6 Personen. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen Squashhaisen Tel. 004181/31 02 11

Luganer See/ Parco San Marco Rustikale Appartem. (66 m² gro6) filr gehobene Ansprüche, mit allem Kom-fort (Schwimmbad/Seeanstoß 1. a.). Sept./Okt.: Werbewochen. VIP AG, CP 63, CH-6906 Lugano-6, Tel. 0041-91-23 40 83 + 0039-344-610 56.

Ferienmohanng / Wallis, 75 m², 2100 m, herrlich gelegen, ideales Wander-gebiet, Tennis, Reiten, Sommerski, frei ab 30. 9. 1963. Tel. 02723/50 71

Osterreich Wintertrioub im Ferleudreieck Salzburg, Reichenhall, Berchtes-gaden. Ferieuwohnung in Groß-main, ruhige Lage. Überwintern möglich. 030/823 45 92

Wolfgangsee Ferienwhg, kompl. eingerichtet, Bal-kon, 150 m zum See, ab sofort frei. Tel. 06193/832 62

Hertsterleub in Kärnten Traumhaftes Seehaus direkt am Millstätter See frei 3800 m² eigener Seestrand, Ruderboot, Elektroboot, Pischen, Surfen, Schwimmen, Stark reduzierte Herbstsalsonpreise. An fragen: Josef Kleinsasser, 10.-Okto ber-Str. 70, A-9800 Spittal-Drau. Tel. 9043-4762-4007.

Frankreich

Von Ang. bis Oktober noch Ferro Hauser Hinch (ur Eurzestschl. zu verm – Kotalog anf COTE D'AZUE RESIDENCES GARBIA Gencylsten-straße 18 8210 Prieb 22 8 80 51 / 37 98 + 19 50 Södfrankreich, Mittelmeer, Roussillon, ideal für Surfer und Segler, Reihenhaus mit Bootsplatz frei vom 17. 9.–1. 10., DM 60.–71ag, Tel. 040/710 48 18

Frankreich ab DM 195.- Wo Ferienhauser, Sorensen, Dorfstr. 36A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011 Kpl. einger. Ferienwisg. m. 2 Schl'zi., Perns., Geschirrsp., Tel., Kii., in iux. provene. Villa in La Clotat (Côte d'Azur) m. gr. Park und Pool, 400 m.z. Meer. eig. Garg., z. vermiet. Ca. 100 m<sup>3</sup> Wohnfl. m. eig. Terr., 130,- DM/ Tag. Tel. 0033/42/71 63 37 nach 20 U.

Sie möchten Ferien machen an den schonsten Stränden der Bretagne? Und sich dabei wie zuhause fühlen? Wir ver-mitteln Ferienhäuser für individuelle An spruche. Rulen Sie uns an, oder forder Sie unseren Prospekt.

AGENCE D'ARMORIQUE Postfach 131213 · D-4230 Wesel 13

Ferienhäuser

in der Bretagne

Telefon (02852) 34 73.

Ferien-Whg. b. St. Tropez Mo.-Pr. 8.15-13, 14-16.45 Uhr Tel. 0221/166 42 82

Elsaß — Yogesen Ferienhaus 3 ZL, Kil., Bad, Terr. frei ab 21. 8. 83 Tel. 003389/58 62 97

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, & 04651/50 21 Côte d'Azur

**COTE D'AZUR** 

Ferienhaus 1. 4 Pers. zu verr Tel. 02361/428 58

Verschiedene

Sie unseren Farbkatalog an Touriex

Fordern

Reservierung von Ferienwohnungen u. Bungalows in Südeuropa, spez. Toskana!

Fischerhous in Port Grimoud/Côte d'Azur, DER Stadt im Meer, ab 3. Sept. frei. Bootsplatz 9,50 m am Haus. Wozl. mit Kamin, 2 Schlazi., Bad, 2 Toil., Küche, Terrasse, DM 150.- pro Tag. Telefon 92223/34 22

Ihr Spezialist für France -

Asy./Sept. noch freie Termine as allen Klisten

Agence Française

choistraße 25

15

Wolfgangsee u. St. Moritz Ferienwhg. Irei. Telefon 040/656 01 11

Florida Golf + Tennisclub am Bungalow - Wo. 5 300, 040/525 12 59 KRETA
Appts. aller Klassen, Sonderpreise
Sept./Okt. Prospekt/Info Tel. 06136/
24 90 nach 18 Uhr Ferienhäuser ab DM 250,-/Wo. Tel. 07254/7 22 20

St. Lucia Karibik Perienvillen ab DM 800,- pro Haus u. Woche f. 4–6 Pers., an wunderschön weiß. Privatstrand, Hausmädchen

Algarve Lux.-Haus m. Meerbl., Hausmädchen, 4 Schlafzi., 3 Bäder, geb. Pool, Ka-min, Grill, v. Sportmöglichkeiten, Klubservice, b. 8 Pers., ab DM 1250,-/ wöchentl., Tel. 0421/44 29 39 od. 44 51 01

Schottland

GESUCH Auf einem schottischen Bauernhof Ferienhaus zu vermieten, bis zu 6 Personen. Hochliegend mit sehr schönen Aussichten nach Süden über See und Wälder. Gut möbliert. Nur 3 Standen von Newcastle. – FERCUS-SON, Carminnows. Carsphairo bei Castle Douglas, Südwest-Schottland, Tel. 0044-06448-240.

KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13. Johnsallee 8, 040/443034 Vill., Per'hs., Hotels m. od. o. Anreise

KRETA

Unvergeßliche Ferien in brandneuen, am Meer gelegenen Appartements. DM 60.- pro Tag, minus 25 % Einfüh-rungsrabatt. Kinder umsonst. Informationen und Reservierungen: Apostolos Lagonikalos, Platia Mitro-poleos, Chania, Kreta. Telefon 0030821-525 25.

Ferienhaus od. -whg. f. ca. 2 J. od. länger auf ostfries. Insel zu mieten gesocht. Zuschr. erb. v. PY 46839, WELT-Verlog, Postfach, 2000 Hamburg 36

المعتمد المتاميد المتام

5 4 5 S

assett.



Anreise: Autobahn Frankfurt-Würzburg und Würzburg-Heilbronn, Abfahrt Tauberbischofsheim, B 27 bis Walldürn. Ab Frank-

schlafen und essen ist im Gasthof Ritter. Verkaufsraum der Kerzenfabrik: Geöffnet werktags bis 17 und Samstag bis 15 Uhr.

# Wallfahrtsort Walldürn

Man glaubt es nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Die menschliche Phantasie in Sachen Kerzen ist erstaunlich. Da gibt es im Wallfahrts- und Erholungsort Walldürn im Odenwald zwei Kerzenfabriken, die Wachs zu Uhrtürmen, Baumgesichtern, altfränkischen Maßkrügen, Burglandschaften und Wingerten ziehen. Touristen deutscher Zunge, die sich einer Führung durch die Fabriken anschließen möchten, müssen sich allerdings vor Antritt des Ausfluges beim Verkehrsamt erkundigen und des Englischen mächtig sein. Denn nur Amerikaner besichtigen mit heller Freude die Kerzen. Deutsche Omnibusunternehmen haben den Spaß noch nicht entdeckt.

Nicht von ungefähr sind in Walldürn Fabriken für Kerzen, Lebkuchen und künstliche Blumen angesiedelt. Beigetragen zur Entwicklung der Devotionalien haben zwar die Bienen aus dem Odenwald, aber Urheber war eine Wallfahrt. Um 1330 verschüttete ein Priester bei der heiligen Messe einen Weinkelch, worauf sich auf dem darunterliegenden Tuch der Gekreuzigte abzeichnete. Seither kommen Pilger und kaufen Oblaten, Gebäck, Blumen und Kerzen.

Die Wallfahrtsbasilika, eine eher ernste und geheimnisvoll dämmeri-

furt rund 90 Kilometer. Gastronomie: Übernachtung mit Frühstück zwölf bis 45 Mark, Gut

Auskunft: Verkehrsamt in 6969

steht so ganz und gar im Gegensatz zu dem heiteren Fachwerkstädt-

chen, das ein besonders reizvolles

Rathaus, ein Heimatmuseum und

eine schnurrige Elfenbeinsamm-

lung sein eigen nennt. Der Münch-ner Fabrikant Lodenfrey, der in Walldürn geboren wurde, stiftete die ohne Spezialisierung von China

bis Afrika zusammengetragenen

Exponate der Stadt, die sie im ka-

tholischen Pfarramt unterbrachte. Strengere Maßstäbe machten

sich die Archäologen zu eigen, als

sie die Grundmauern der Wachtür-

me am nahegelegenen Limes und ein römisches Bad freilegten. Wall-dürn hat daher keinen Wald-, son-

Kunst und Kitsch liegen in Wall-

dürn nahe beieinander. Wer allem

den Rücken kehren möchte, mar-

schiert am besten über die Fußgän-

gerbrücke zur anderen Talseite und

blickt mit Wohlgefallen auf die klei-

ne mittelalterliche Stadt. Die Hügel

des Odenwalds schwingen hier

sanft aus und sind ideales Gelände

für Fußgänger, die beschaulich wandern wollen. Und wer nach aus-

giebiger Tour Hunger verspürt, soll-te eine traditionelle Grünkernsuppe

probieren, die aus den Spelzen ei-

ner bodenständigen Weizensorte

DOROTHEA HINRICHSEN

dern einen Limeslehrpfad.

# 40minütigem Flug folgte eine saubere Landung mit dem Drachen. Mit Rückenwind vom Kraterrand ins Distelfeld

Drachenfliegen ist ein abenteuerli-

cher und nicht ungefährlicher Sport. Doch wer das lautlose Glei-

ten durch die Lüfte einmal zu

seinem Hobby gemacht hat, der

sucht immer neue Ziele für seine

Vogelschau. REISEWELT-Leser

Jörg Ritzel flog gar nach Mexiko,

um vom Ixta-Popo-Nationalpark

aus den Aufstieg auf den Popoca-

tépeti zu unternehmen. Das lang

geplante und gründlich vorbereite-

te Abenteuer konnte glücklich zu

Ende gebracht werden - nach

Airport Düsseldorf, noch Mittelpunkt der vielköpfigen eine Stunde bis zum Abflug. 20 Kilogramm Gepäck sind erlaubt, mein Rucksack wiegt 35 Kilogramm. Aber leichter ging's nicht. Zu schwer wiegen der auf zwei Meter zusammengelegte, 16 Kilogramm leichte Bergsteigerdrachen, Helm, Fallschirm, Gurtzeug, Kochgeschirr, Steigeisen und das Minimum an notwendiger Kleidung. Dabei habe ich die schweren Bergschuhe schon an den Füßen! Doch ein kurzes Gespräch mit der charmanten Dame am Schalter über Zweck und Ziel meines merkwürdigen Gepäckes, und mein "Flugzeug" landet dank eines wohlwollenden "Free-charge"-Stempels auf dem Ticket unbeanstandet

Wegen der Zeitverschieoung lande ich am selben Abend noch im Lichtermeer der auf Sumpf gebauten 18-Millionen-Stadt Mexico City. Mit Bus und Taxi geht es am nächsten Tag von der 2300 Meter hoch gelegenen Stadt hinauf in den Ixta-Popo-Nationalpark zum einfachen Hotel zwischen der "Weißen Frau\* und dem Rauchenden Mann", den Vulkanen \_Ixtaccihuati\* und "Popocatépetl", auf 3800 Meter.

im Bauch des Riesenjets.

Es ist unerwartet warm, und die Sonne verbrennt dem bleichgesichtigen Europäer in dieser Höhe erbarmungslos die ungeschützte Haut. Der Körper hat Zeit und Höhengewinn noch nicht verarbeitet, und mit leichten Kopfschmerzen und Unwohlsein am ersten Tag fällt es schwer, die herrliche Umgebung zu genießen. Drum lege ich zuerst einen Erholungstag ein. Nach einem kurzen Spaziergang durch Lavasand und staubige Vulkanasche und einem langen Mittagschlaf im trokkenen Gras befreie ich am Nachmittag meinen Drachen aus seiner luftfrachtfesten Verpackung und stelle nach dem Zusammenbau erleichtert fest, daß dem empfindlichen Gerät die rüde Behandlung auf den Flughäfen nicht geschadet hat. Mit seinen imponierenden zehn Meter weiten, zitronengelben Flügeln ist der fremde Vogel sofort mexikanischen Familien Noch am selben Abend trage ich den Drachen 300 Meter höher, wo ich ihn hinter einem Felsbrocken verstecke und gehe zurück ins Hotel. Erst um sechs Uhr komme

ich aus dem Schlafsack und mache nach fünf Stunden mit gehörigen Kopfschmer-zen auf 4600 Meter Höhe schlapp, we ich mein Paket in einer Schneemulde zurücklasse. Nach schnellem Aufstieg

finde ich am nächsten Morgen um fünf Uhr den Drachen in der Dunkelheit mehr per Zufall wieder. Es ist sehr kalt, und das Anlegen der Steigeisen bereitet Mühe. 600 Meter über eine steile Schneeflanke sind noch bis zum Kraterrand zu steigen. Ab neun Uhr wird es wie-

der sehr warm, und auf der Eisplatte hat man das Gefühl, im Zentrum eines Parabolspiegels gebraten zu werden. Schnaufend überholt mich eine Gruppe Österreicher. Auf 5200 Meter Höhe ist der Himmel erreicht, die 40 Grad steile Schneeflanke bricht plötz-

zu unruhig? Wo soll ich ei-gentlich hinfliegen? Nach staunend sitzen, und als ich endlich mittags den Gipfel Süden, wo ich mich gar nicht auskenne und wo die Landerreiche ist kein anderer Bergsteiger mehr oben. Aber zum Fliegen ist es zu spät. Je schaft von hier oben aussieht wie auf dem Mond? Im Norden dagegen liegt am Fuß ze Lava und helle Schneeflädes Berges das Hotel, von chen scheint, desto turbulen-Wald umgeben, und eine Straße zeigt den Weg hinun-Noch in der Nacht breche ter ins Tal von Amecameca, wo ich in den abgeernteten Maisfeldern landen will, 20 Kilometer von hier. Aber entweder ich starte

Vor der Kulisse des Popocatépeti; Dracken im Distelfeld FOTO: JÖRG RITZE.

ich wieder auf, hinterlasse bei der Bergwacht eine Notiz über Weg und Ziel, wie es dort von jedem Alleingeher verlangt wird. Ohne Gepäck entscheide ich mich für die sehr steile, kurze Route "Canada del Ventorillo Pico Mayor", steige über den Lavarücken des Nexpayantla und weiter durch Geröll bis unter den Teopixcalco, einen kleineren Nebengipfel aus

länger die Sonne auf schwar-

ter wird die Luft.

gen Labio Inferior, der Unterlippe des kreisrunden Kraters. Weit entfernt steht schräg gegenüber auf dem höchsten Punkt der Oberlippe, am Rande der senkrecht abbrechenden, aus allen Ritzen und Spalten rauchenden schachtel auf dem 5452 Meter hohen Pico Mayor, dem Gipfel. Tief unten, im Zentrum des graugrünen Kraters, zischen die stinkenden Schwefeldämpfe unter jedem Stein hervor.

Hinter mir krümmt sich

Das Paradies zwischen Schwarzwald und Rhein

so daß ein Start in nördlicher Richtung nicht in Frage kommt. Mir kommen Zweifel, ob ich überhaupt starten soll. Ist die Luft nicht schon

gem Wind mühsam den Vo-

gel zusammen.

Trotzdem fliege ich weiter bis zum Paso Cortez und folge dort der Straße hinunter ins Tal. Wenn ich schon früher landen muß, so will ich es wenigstens nicht so weit bis zur Straße haben! Immer weit voraus eine Waldlich-tung als Notlandeplatz im Auge haltend, bedaure ich, nicht gleich nach Westen ins Tal geflogen zu sein. Denn nach 35 Minuten Flugzeit gen Süden, oder ich trage steigt das Gelände noch einden Drachen wieder himinter. Ein Start mit Rückenmal ganz kurz an, und da ich wind kommt nicht in Frage. auf einmal ziemlich an Höhe verliere, traue ich mich nicht mehr weiter über die hohen Bäume bis zum Steilhang, sondern suche mir eine baumfreie Fläche in der Nähe der Straße. Erst im Landeanflug erkenne ich, daß die abschüssige Fläche

ziemlich tief bin und bis ins

Tal sind noch ausgedehnte

Waldflächen zu überfliegen.

Gemeinsam tragen wir das Gerät zur schneefreien Südseite des Gipfels. Das leichte Windfähnchen an der Unterverspannung des Drachens zappelt waagerecht im Wind. 20 Minuten beobachte ich den Wind, bis er, plötzlich von hohen Disteln bewachruhiger werdend, minutensen ist. Ein Grund mehr für lang ganz gleichmäßig von vorne das Segel anströmt eine möglichst saubere Lan dung, die mir gleich darauf Jetzt bin ich mir sicher. Ich auch gelingt. Ich hänge mich rufe Ulysses etwas zu, er kapiert sofort und läßt die Querstange los. Im seiben aus und stelle fest, daß ich ziemlich erschöpft bin. Ich Augenblick fange ich an zu suche mir ein distelfreies Plätzchen, schäle mich schwitzend aus meinem laufen und werde nach zwei Schritten schon einige Meter nach oben gehoben. Gleich Overall, lege mich in den Schatten meines Segels und darauf geht es abwärts, schnell, viel zu schnell! Die beobachte glücklich, wie vor tiefblauem Himmel dicke dünne Luft trägt schlecht Wolken den Gipfel des Popound ich muß noch dazu becatépetl in Watte packen. schleunigen, denn ich fühle mich wie in einem Lkw auf schlaglochreicher Straße.

Asreise: Von Mexico City aus organisieren Cuerpo Expeditionario Ancaymotol, Guillermo E. Donath, Ave Madero 27–108, Mexiko I D. F., Bergfahrten mit Führung zu den drei Fünftausendern, Preistein 670 Mexiko Rechts von mir liegt jetzt der blendend weiße Gipfel, unter mir schwarze, zerfurchte Lavatäler und links endlose, blaudunstige Weite. Auf etwa 4500 Meter Höhe tirka 650 Mark.

Beste Beiseneik: Dezember
bis Februar, stabiles Wetter
und im Durchschnitt sommerliche Temperaturen,
Schnee möglich. wird der Flug plötzlich ruhig, und ich sange an, gemächlich zu gleiten. Tief unter mir sehe ich Bergsteiger Schnee mögicn.
Literatur: "Reiseführer für
Bergsteiger und Globetrotter
Mexiko", Verlag Peter Rotter
(Schrobenhausener Strafe

auf dem Heimweg, und weiter vorn liegt das Hotel. Wie schnell alles geht – ich

# KATALOGE

ITS (International Tourist Services, Postfach 98 02 20, 5000 Köln 90): "Sonne-Schnee 83/84". » Mit-Preissenkungen und Extraleistungen geht ITS ins Winterhalbjahr, dessen Schwerpunkte wieder die Konarischen Inseln und Mallorca sowie die Schneeziele im Alpenroum sind. Dem Trend folgend wurden in fast allen Zielen mehr Ferienwohnungen unter Vertrog genommen Einen zwerwöchigen Fluguriaub nach Dubrovnik mit Übernachtung in einer einfachen Pension gibt es schon ab 319 Mark zu buchen. Als neues, Wintersportgebiet ist der zollfreie und schneesichere Ort Livigno im Programm (zwei Wochen Halbpension bei Anreise im Auto ab 589 Mark), darüber hinaus gibt es eine neue Hongkong-Südchina-Rundreise und einige neue Kreuzfahrten, ins-

gesamt werden 22 Urlaubsgebiete auf Flug-, Auto-, Bahn-, Bus- und Schiffsreisen angesteuert, vom kurzen Städtetrip übers Wochenende bis zum Langzeiturlaub.

Jet & Bett (Monschauer Straße 1, 4000 Düsseldorf 11): "Balearen, Spaniens Küsten, Kanarische inseln, Marokko – Winter 83/84". Zehn Zielgebiete mit 93 Hotels und Apparenten die trecommen die Appartements, die zusammen mit einem LTU-Flug, preiswertem Miet-wagen und Transfer zu einer Pauschalreise in eigener Regia ver-bunden werden können. Ganz neu im Programm ist eine Pauschaltel-se nach Marokko: 14 Tage Über-nachtung im Studiohotel Afoud in Agadier schon ob 856 Mark pro-Person.

Touropa (TUI, Gustaf-Adolf-Stra-Be 34, 3000 Hannover 1): "MS Astor Kreuzfahrten-Programm 1984/ 85". - Bereits im November dieses Jahres geht das neue "Traum-schiff" auf Entdeckungsfahrt durch den Suezkanal zu den Seychellen, nach Ostafrika und Sansibar. Zu den ungewöhnlichen Reisen des neuen Programms gehört auch die Fahrt über Amazonas-Nebenarme bis Manaus (16 Tage ab 7296 Mark): oder die neue Route durch den Golf von Mexiko (20. Februar bis 10. März), wobei unter anderem auch Houston/Texas, New Orleans/Louisiana und Havana auf Kuba besucht werden (19 Tage ab 7456 Mark). Am 16. Dezember 1984 will die Astor zu einer 107tögigen Traumreise rund um die Welt starten, die in fünf Teilen zu buchen ist.

Transocean Tours (Bredenstraße 11, 2800 Bremen 1): "Winter 83/84". Die Bremer Seereisen-Speziali-sten stellen Kreuzfahrten nach Ost-fafrika und Indien/Ceylon, nach Westafrika, eine Weltreise (Karl-bik, Südsee, Fernost, Indien) und Weihnachts-/Silvesterreisen nach Ägypten oder zu den Kanarischen nsein vor. Für die Liebhaber von Langzeitreisen auf See bietet sich beispielsweise eine 58tägige See-reise (Start 5. Januar) an, die über Kairo, Bombay und die Malediven zu den Seychellen und nach Mauri-tius führt; Preis ab 7980 Mark.

: ...

Internation

1 ---

ومراجل وفيا

12.5

.....

heiman.

lexisting a

ñ ---

 $\eta^{52^{-1}\cdot 52^{-2}}$ 

Par Stan

THE WAY

New Con

C.

Con-

Mary Comment

Auta · s

Sectours International (Weißfrauenstraße, 6000 Frankfurt); "1983/84". ~ Kreuziahrten, Flua-/ Schiffsreisen, Schiffsrundreisen, See-/Badereisen, Flußreisen, Auto-/Schiffsreisen und Windjamme werden im bisher vielfältigsten Seetouristik-Programm angeboten. 52 Schiffe unter den Flaggen von 15 Nationen sind zu buchen die Arrangements reichen von der slebentägigen Kreuzfahrt durchs westliche Mittelmeer (ab 980 Mark) bis zur Weltumrundung (ab Mark) bis 20 Weitumfühaung (ab 15 600 Mark), bei der in 21 Ländern 23 Häfen angelaufen werden. Nil-kreuzfahrten oder Expechtions-fahrten ins Südpolargebiet, Karl-biktörns mit dem Windjammer oder eine Reise mit Postdampfem entlang der norwegischen Küste sind einige Attraktionen des Programms. Eine Besonderheit ist auch die erst vor kurzem auf Jungfernfahrt gegangene "Niew Am-sterdam", die im Winter vor der mexikanischen Küste kreuzt. Alle Schiffe sind durch ein bis fünf Seepferdchen-Symbole klassifiziert, so daß man auf einen Blick teststellen kann, um welche Schiffsklasse es sich handelt, vom populären und preiswerten Fe-rienschiff bis hin zum teuren Luxus-



FOTO: DOROTHEA HINRICHSEN

gekocht wird.

# Kreuzfahrten ohne Nerz

B. C. Bremerhaven "Kreuzfahrten ohne Nerz" lautet der Slogan von Jahn-Reisen - und offensichtlich trifft er ins Schwarze. Vor kurzem noch hat der Münchner Veranstalter sein Seereisen-Programm aufgestockt. Doch es sind nicht allein die günstigen Preise, die inzwischen viele Kreuzfahrer bewegen, "Jahn zu sagen" beispielsweise zu "Dimitri Schostakovech", "Fedor Schaljapin", "Leo Tolstoy" oder Mikhail Suslov\*. Diese vier modernsten Schiffe der russischen Schwarzmeer-Reederei, je 10 000 BRT, mit Platz für rund 200 Passagiere, weisen jenen Standard auf, den die Kreuzfahrer von westlichen Musikdampfern gewohnt sind: sauber und solide, der Service unaufdringlich freundlich, die Küche bürgerlich und nahrhaft, ohne daß die Passagiere auf den Klecks Kaviar zum Käptn's Dinner verzichten müssen. Fast alle Doppelund Vierbettkabinen sind mit Dusche und WC ausgestattet, neben den Gesellschaftsräumen, Sonnendeck,

Schwimmbad, Sauna, Gymnastik-

neuen Schiffen auch eine Garage zur Verfügung, so daß man sein Auto mit an Bord nehmen kann.

Die angebotenen Routen im Jahn-Programm reichen von der achttägigen Mittelmeerreise bis zum 85-Tage-Rund-um-die-Welt-Urlaub mit der .Taras Schevchenko" (vom 5. Januar bis zum 30. März). Beispielsweise kostet eine achttägige Seereise zu den "Metropolen des Mittelmeeres" in der Doppelkabine ab 1070 Mark pro Person, die Weltreise (in der Vierbettkabine) ab 6660 Mark pro Person. Die preiswertesten Kreuzfahrten sind bei Jahn schon ab 65 Mark pro Tag zu buchen - inklusive Vollpension, eigener Reiseleitung an Bord und einem Unterhaltungsprogramm, bei dem nicht nur der Volksliedgesang von Köchin Ludmilla und Maschinist Wladimir sich der Beliebtheit des Publikums erfreut. Wer eine Zweibett-Suite bucht, muß mit etwa 275 Mark pro Tag rechnen. (Auskunft: Jahn-Reisen, Postfach 21 01 64, 8000 Mün-

Drachenfliegen lich ab. Ein Schritt noch und Popo. Der Tee in meiner

ich stehe einen Meter tiefer auf dem schneefreien felsi-Felswand die rote Biwak-

tief unten der Rest des Globus. Viel zu lange bleibe ich

Feldflasche ist längst gefroren, ich warte auf den Tag. Links von mir hängen riesige Gletscherzungen über die steilen Felsen. Ich lege die Steigeisen an und nach der dritten, großen Spalte quere ich nach links über das 40 bis 50 Grad steile Eis hinauf zum Gipfel. Oben treffe ich Ulysses, einen hilfsbereiten Mexikaner. Gemeinsam bauen wir bei böi-

Leider bläst es aus Süden,

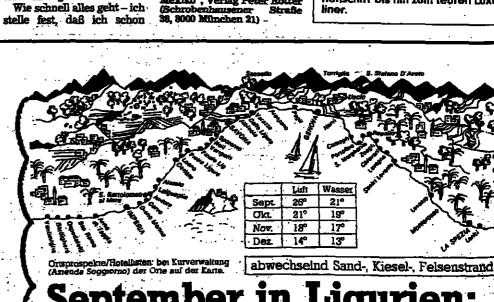

September in Ligurien: Schönster Sommermonat

JÖRG RITZEL

In Ligurien beginnt das Mittelmeer. Verkehrsgünstig: 2 Antostunden von Sädschweiz. Sonnenweiter und Badehreuden bis Spätektober. (Selbst sidlichere Gefilde schilessen früher.) Rehbiss: Schwimmen, Schmorebein, Wasserstig, Sorien, Segeln. Tennis, Reiten, Golf - chie Ausgeben, Protesmieren oder Wandern im wild-romantischen fibnterland. (Dort auch Bergstelger-Schulnigsgelände.)

Sehmachkafte, leichtbekömmliche Kräuterkäche.
Ehrfach lesfahren: Sie finden überall Platz. Preises; 20-30%.

Reiseführer Ligurien zu. lch mochie menr von Ligurien wissen, senden St mir kostenlos den Reiseführer "Ligurien" zu

Reiselührer "Ligurien" kostenlos ber Ente Turismo, Via Roma II · I-16100 Genua (Anschrift nicht vergessen) mit dem obigen Coupon. Italienische Riviera

Thermen Küche – mildes Klima – altes Kulturland, man nennt es "Die Toskana Deutschlands" Informationen: Fremdenverkehrsgemeinschaft Markgräflerland, 7840 Müllheim 1, Postf., Tel. 07631 / 5511 SCHWIMMEN Das ganze Jahr auch in Deutschland im scheizen Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morzen gr. Bergsee, beste Angelgele-senh, z. Kuru. Erholg, bietet das Knelup-inrhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bed Lauterberg, Tel. 03524/3309. Modernster-Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzf. neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrothkuren möstich

Wein Berühmte Heilbäder - verträumte Klein-Wald ode - erlesene Weine - eine excellente

Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tel (0.29.72) 368. Ein gediegener, komfortabler Landgasthof, abselts vom Straßenverkehr. Behaglichkeit, Entspannung vom Altag.
Alle Zi mit Bad Du., WC u. Ballon – Lift – Sonientern, eig. Foreilanbach, Tennis, ideales Wandern, Hausprospekt

Herbsturisub ku Hocksuserland
Wir haben komfortable Apartments für 2–8 Personen. Komplett ausgestattet, Hallenschwimmbad, Sanna, Hausbar, Tischtennis und Billard. 14 Tage wohnen – 10 Tage bezahlen. Fordern Sie Hausprospekt an. Gästehaus Hennecke, 5948 Schmallenberg-Bödefeld, Tel. 0 29 77/257



Christ. Kur- u. Ferienhotel, eig. Park, dir. am Wald, Näne Kurhaus, Lift, HALLENBAD. Solenum, Massegen, Arzt im Haus, jode Diät. Wochenpeuschalpreise! Farbprosp. auf Wunsch! T. 07441/4001

KUR PARKHOTEL BAD SACHSA

Farieuhof Neyer, i. großen, wildr. Waldgeb. d. Göhrde, wandern, rei-ten, radf., gemüll. Zim. u. Aufent-haltstme, Kamin, Liegew., Pension u. Fer whg.. 2121 Nieperlitz, 05855/560

Wandern and Tennis

Romantische Fachwerkstädte – Naturpark Soiling-Vogler – OberweserDampfschilfahrt, Spezialangebote für Wandern und Red-Wandern,
Toplern, Weben, Malen; Neuhaus im Solling; Wildpark mit Waldmuseum, Hannoversches Jagdschloß, Hann, Pferdezucht, Waldsportplad;
Silberborn; Wald- und Moorwanderungen, familienfreundt, Fernenort;
Hardegsen: (3414) Luftkurort im Solling, T.: 05505/1033, Haus des
Gastes Kurbark Wildpark, Freibad, Museum, Burgmannshof, Veranstalllungen, UP 11.— VPab 26.— DM, Ferienwohnung u, Ferienkausab 30.— DM,
familientreundlich Gesamunfo AG "Südliches Weserbergland", Postfach 1353, 3450 Holzminden, T.: 05531/707-1. Rintein mit Forenorten im Schaumburger Weserbergland, Historische Altstadt, gemütl. Restaurants, vicie Sehenswürdigkeiten, Hallen-, Freibader, Camping Telefon 0 57 51/403 - 186. Porta Westfalica kuren und erholen, ausruhen und erkuren und erholen, ausruhen und erkuren und erholen, ausruhen, Camping und Freizell, UF ab 15,-, VP ab 25.- OM. Telefon 0571/791280. Bad Eilsen (3064), steatl, anerkanntes Heilbad, Schwefel Schlamm Auskunft u. Prospekte. Kurverwaltung Bad Pyrmont 13280), traditions reiches Heilbad im Weserbergland. Herz, Kreislauf, Fraueni...Rheuma,
kohlensaure-Eisen-Quellen, CO.-Quellgas, Moor, Sole-Halten-Freibad
32° v. 28° C, Gymnasiik, Sport, Veranstaltungen, berühmter Kurpark,
Spielbank, städtisches Hallen-Wellenbad.

Südliches Weserbergland

Gutschein für Graftsprospekte vom Weserbergland und von den lolgenden oben genannten Orten und Bereichen:

Fröhliche Weserfahrten Taglicher Unienverket Romant: Schiftsfahrten Pauschalreisen - Oberweser-Dampfschiffahrt, Pf. 490, 3250 Hameln

Gufschein ausfüllen und auf 60-Pf-Postkarte kleben, son-den an Fremdenverkehrsverband

<u>Na</u>me Straße